











64

## Liebhaber-Ausgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

non

b. knadifuß

XXII

Tiepolo

Bielefeld und Tripzig.

Verlag von Velhagen & Klasing
1897



Don

#### Franz Hermann Meigner

Mit 74 Abbildungen nach Gemälden und Radierungen



851110

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1897 ND 623 T5M5

on diesem Werke ist für Liebhaber und Freunde besonders luguriös ausgestatteter Zücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 50 Ezemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse forgfältig numeriert (von 1—50) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Ausgabe, auf welche sede Inchandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.





Abb. 1. Biibnis Stovanni Battifta Tiepolos, Stich nach feinem Gemalbe von Alegander Longfi.



#### Givvanni Battilta Tiepolo.

Fiepolo! . . . es gibt Ramen, welche mit einem Schlage das erschöpfende Programm eines ganzen Zeitalters vor Augen zu stellen vermögen. Man sage "Dante" oder "Giotto" mit verständnisvollem Ton= fall, und die herbe Großartigkeit des Trecento scheint sich in ein nach allen Seiten fest nmrissenes Bild gewandelt zu haben, man murmete mit einer von Grauen nicht ganz freien Andacht den Namen: "Michel= agniolo", und das fühne Ubermenschentum der Hochrenaissance steigt mit adlerstarker Willensfraft vor unserem inneren Gesicht in dieser grandiosen Erscheinung zur Sonne empor und späht aus, neue ethische Werte zu finden und die wilde Formenschönheit seiner ästhetischen Welt damit zu erfüllen. So enthält "Dürer" die Reformation, und wenn man von "Tigian" fpricht, fo flingt es im Ohr mit fernen Jugendstimmen von einer versuntenen Märchenherrlichfeit und von kofender Lust der Sinne. Tiepolo ist nicht halb so groß als einer dieser ge= nannten Knnstherven; legt man an ihn statt des geschichtlichen Magstabes der Renaissance, deren letter Meilenstein er ist, irgend einen der Afthetik im absoluten Sinne, sei es nach der Seite der Idee, der Form, des bloßen Naturverhältnisses, — dann schrumpft er sogar noch mehr zu= fammen, und man versteht, warum nahezu feines der allgemeinen kunstgeschichtlichen Werte bis zu Tiepolo, dem Zeitgenoffen des großen Friedrich, Ludwigs XV, Bol= taires und Rouffeans, reicht; - benn Tiepolo ist in hinsicht auf die ins Bertikale gerichtete menschliche Arbeitskraft der Jahr=

tausende kein Zielpunkt und kein mufter= gültiger Wert. — Unter diefer Feststellung und Voraussetzung indessen dürfen wir uns an ihm als an einer üppigen Wunder= blume, die einen berauschenden Duft aus ihrer farbenprächtigen Blüte sendet, vor= wurfslos erfrenen; denn er ist nicht bloß ein virtuoser Tausendkünstler, sondern auch ein herzumschmeichelnder Farbenbarde; er ift auch nicht bloß eine durch das Geschick ihrer Hände imponierende Gestalt inner= halb einer gewissen interessanten Zeit, — er ist vielmehr im Programm des mächtigften Kunststils sowie zugleich der mehr als 1000 Jahre umfaffenden Rulturentwickelung von Benedig die lette ranschende Symphonie, - denn nur zwei Jahrzehnte nach seinem Tod bricht die Republik Benedig endgültig in sich zusammen. Er ist ein fesselndes Zeitphänomen als "der lette große Benezianer" und als der lette bedentende Renaissancemensch. — Wuchtvoll hat er noch einmal die ungeheure Schaffens= kraft der Vorangegangenen jenseits der Al= pen entfaltet, — er hat in seinem Werk noch einmal an einer Stelle vereinigt, was die Schönheit und die Bedeutung des Quattro= cento und des Cinquecento ausgemacht, und es schwächt diesen Eindruck davon nur wenig ab, daß seine schwnngvollen und reichbewegten Schilderungen weniger der natürlichen Leidenschaft als dem heißen Fieber einer Zeit entstammen, die bereits den hippokratischen Zug im Gesicht hat. Was sein Mangel als schöpferischer Künstler ist: die fehlende elementare Natur, - das ersetzt er bis zu einem gewissen Grade

durch seine fulturhistorische Bedeutung inner= halb seiner Beit, beren feinste Buge er mit ben geschärften äußeren Ginnen bes Berfallmenschen belanscht und sichtbar in seinem Wert verarbeitet hat. — Er ist nämlich nicht nur ein Rachempfinder Beroneses in den tünstlerischen Mitteln und Wirkungen, sonbern vietmehr eine Parallelerscheinung zu Sat jener uns die edlen und ent= güdenden Bestalten des venezianischen Cin= quecento und die märchenhafte Bracht, in der sie sich bewegten, in der graziösesten Runft feiner Epoche gezeichnet und gemalt, so hinterließ uns Tiepolo zweihundert Jahre später in fast analoger Bedentung ein beran= schendes Karnevalsbild von jenem Verfall= venedig im XVIII. Jahrhundert, das singend, tanzend, kokettierend, in lechzenden Zügen den letten Luftbecher schlürfend, mit blinden Angen den nahen Abgrund nicht sah; die leidenschaftlichen Bewegungen des feurigen Monferrinareigens und der wirbelnde Rhythung des zur Berfallzeit nicht minder beliebten Furlanatanzes flehen mit der schmeichlerischen Brünstigkeit einer wilden. schier zigennerhaften Hochlandsweise durch die taumelnden Erstasen seiner Malertunft, und alle Stimmen baseinsvergessener Luft jandzen in ihr, — so scheint es. — znr letten Sinnlosigfeit auf, um ben grauen Ascherwittwoch noch hinzuhalten, deffen erfte Stunde eben anbricht.

Benedig! - Wie verändert ist im XVIII. Jahrhundert das Menschensein in den Lagunen gegenüber dem reichen und ausgegohrenen Bild der Aultur im XVI. Jahr= hundert! Nur die ewig farbenvolle und milde Natur ist noch da und nur noch die architektonische Rulisse von einst; auch der Karneval lebt noch, und die großen Feste mit ihrem reichen Brunt werden noch eben= jo ceremoniell und mit denfelben verknöcherten Symbolen gefeiert wie einft, aber es find andere Menschen als einst, die im Buge mit hochmütigem Antlit gehen und scharf um sich schauen, ein winkendes Liebesabentener, einen tollen Streich, eine arm= selige Intrigue zu erspähen. Nur Schatten wandeln über die Bühne, der geniale Schwung ift heraus, ber Charafter verderbt, die Rotetterie ift in nervojer Befliffenheit dabei, Leidenschaft zu markieren, die in naturechter Ericheinung fehr felten geworden ift. Die gesellschaftliche Phrase

ist an die Stelle der einstigen reichen Durchschnittsbildung getreten; Mann und Beib erbauen sich an den derben Boten der Boltstomödie in erschütternder Genngjamfeit; tein Beift würzt mehr das Benußleben wie zur Zeit ihrer Vorfahren, und Voltskomödie, Ballett, Spieloper, der geschickte Moralphilister Goldoni, ein bigchen Kirchenmusik, ein bisichen dekorative Malertunft machen ihr ganzes geistiges Bedürf-Dante mußte fvaar eines Tages nis aus. besonders für sie wieder entdeckt werden, Boccaccio freitich und besonders die Liebesabentener in Taffos "Jernfalem" und Arioftos "Roland" haben fie, wie Tiepolo beweist, nicht vergessen.

Bon der alten Aristofratie waren unr noch die Namen da. Die Männer er= hielten fich nicht mehr durch thätige Seefahrt und Kaufmannschaft frisch für ihre Staatsgeschäfte; fie pruntten nur noch mit ber Bürde der letteren, waren fonft un= thätig, verweichlicht, nach französischem Minfter vergedt und schwenkten mit gierlicher Verbuhltheit gegen die noch immer schönen Frauen den Dreispig, - jenen durch Berdis Arie im "Karneval" unsterblich gewordenen "But mit brei Eden", welcher mit allem Drum und Dran charafteristisch für die Beit geworden ist. Die großen Bermögen schmolzen in wilder Spietteiden= schaft und durch die Regatten zusammen, das Bravitum blühte, — um die unterirdischen Gefängniffe und die Bleidächer von C. Marco als Heilanstalten für Lippenvoreitigkeit spann sich ein gang Europa beschäftigender romantischer Nimbns, wie er uns aus Schillers Geisterseher und gahtreichen Romanen jener und der folgenden Zeit vor Augen tritt; die Charaftere verrobten; edle Namen, wie die der Pijani, Contarini, find als Banditen, Schmarober, Sochstapler ber Nachwelt überliesert, und wenn man die Standaler innerhalb ber Wejellichaft, jogar innerhalb der Klostermanern, soweit sie nicht vor der Offentlichfeit unterdrückt wurden, überblickt, fo stannt man über bas verjumpfte Ehr= und Sittlichteitsbewußtsein. Lurus, Spiel, Maitreffenwirtschaft fragen in gleicher Beise an Bermögen und Lebenstraft, - eine nervoje Unstetigfeit trieb diese Berfallvenezianer zügellos von Benuß zu Genng.

Bon der alten orientalischen Abgeschloffen.



Abb. 2. Die heilige Ratharina von Siena, Gemalbe. Wien. (Nach einer Driginalphotographie von Franz hanfstängl in München.)



heit des Franenlebens war jest keine Spur mehr vorhanden. Die Franen hatten des= halb auch längst die eigentümliche suße Blume findstöpfiger Schönheit eingebüßt, wie sie manchmal Tizian gebildet, Beronese aber in einer herrlichen Galerie hinterlaffen Da die Che in der vornehmen, jest um zahlreiche wohlhabende Bürgerfamilien vermehrten Welt noch immer lediglich ein Geschäft war, hatte sich die illegitime Liebe als ein selbstverftändlicher Ersat üppig ausgebildet. Sie wurde sportsmäßig und mit frivoler Schamlosigkeit seitens der vor= nehmsten Frauen selbst gepflegt. Die Toilette, der Spaziergang, die nächtlichen Abenteuer bildeten, wie Molmenti in seiner

entnervt, die Anschauungen versumpft durch und durch und in einem pathologischen Taumel nur bedacht, die Sinnlichkeit, welche der Rasse eigen ist, zügellos anzustacheln.

Dem Sittenversall entsprach der politische wie der wirtschaftliche. An die Stelle des lebenslustigen Fleißes und kühner Thatskraft war ein abenteuerlich verträumter Zug voll Gleichgültigkeit und voll unedler Genußlust getreten. Handel und Gewerbe siechten; die stolzen Flotten waren auf eine Hand voll untüchtiger Schisse zusammensgesunken; es gab keine lebenssähige Staatsidee mehr, man vertrante vielmehr den Ränken einer ebenso geriebenen als skrupelslosen Diplomatik, um sich innerhalb der



266. 3. Jofua gebietet ber Sonne Stillftand, Gemalde. Mailand.

geistvollen Kulturgeschichte von Benedig es geschildert hat, die Beschäftigung der Patri= zierinnen; "fie liefen in Begleitung bes Cicisbeo, des Hausfreundes, in unzüchtiger Aleidung über die Straße, überließen ihre Kinder den Zofen und Dienern, gaben bei ihren Besuchen Visitenfarten mit auftößigen Vignetten ab", und sie waren hinter allen Senfationen der Unnatürlichkeit her, obgleich sie wie ihre Genossinnen zu Versailles und Fontainebleau bei Schäferspielen und den sehr beliebten Dilettantenaufführungen die Natur in jeder Weise anschwärmten. Periide, das Schönheitspflästerchen, das Rokettieren mit dem Fächer und eine hoch ausgebildete Sprache mittels seines sinn= reichen Gebranchs geben hier dasselbe Renn= zeichen wie bei den Männern der Dreispis und die Aniehosen. Die Menschen waren politischen Zuftände zu behaupten. stolze Zeit, in der Benedig als Großmacht alle Meere beherrscht, lebte nur noch in der würdevollen Manier und dem prah= lerischen Selbstbewußtsein ber Signorie; fie war in Wirklichkeit ein verblaßter Traum von einft, - und wie die Denkmäler von alter Pracht an den Kanälen in tranm= haftem Schweigen gleichmütig Tage und Wochen sich folgen sahen, dämmerte Staat und Bolf in thatenloser Traumseligkeit da= hin und hatte längst aller seiner edelsten Arafte vergessen. — Diese romantische Bergangenheits= und Ruinenpoefie, diefes Gee= lendämmern ist ohnehin die Stimmungs= sphäre Italiens im vorigen Jahrhundert; sie greift von dort mit dem sinnlichen Ge= schmad des Barocco (und Rokoko) nach dem übrigen Europa hinnber, wo fie fich mit



Abb. 4. Dedenteil aus ber Billa Rationale. Stra.

einer empfindsamspathetischen, einer schwas dronierenden Auffassung von der Antite im Stil der lateinischen Berfallschriftsteller verband. In Benedig fehlten diese Bezichungen zur Antike, gab vielmehr der Drient die charafteristische Färbung dieser Romantif. Jener Drient, welcher in S. Marco und im Dogenpalaft alle Banber feines geheimnisvollen, die Sinne verwirrenden und die Phantafic erotisch entzündenden Stils abgedrückt und auch sonft allerorten wie ber lette Sauch eines undefinierbaren Parfüms durch die milde Luft zog. Diefer geheimnisvolle Drientalismus, ber über Benedig vollständig bestimmend bis tief ins Quattrocento hinein schwebt, ist nie gang verschwunden. Wer die Malereien und die großen Banten betrachtet, welche Giovanni Bellini, Tizian, Tintoretto, Beronese, welche Sansovino, Sammichele, Palladio in Benedig hinterlassen haben, der erkennt auch hier dieses prientalische Stimmungselement teils offen liegend teils verborgen überall; mit ursprünglicher Araft aber entfaltet es fich wieder gur Beit bes Baroditile, ber auch außerhalb Benedigs so viele frappante Wesenszüge mit dem Drient gemeinsam hat, und jett in Benedig selbst mit heißen Pulsen alles ersüllt, was an Deforation, Kunstsgewerbe, Architestur geschassen wird. Die arabisch sorientalische Formenwelt kommt dabei nicht oder doch nur wenig zur Gestung, dasur aber die brütende Sinnlichkeit, welche in ihnen stedt und nun in den wulstigen Barocksormen in weitem zeitlichen Umfreis um den genialen Longhena herum zum leidenschaftlichen Ausdruck kommt.

Dieser Entartungsstil der Renaissancebewegung, der sehr viel Schönes hervorgebracht, paßte wunderbar hinein in die venezianische Welt, und er vervollständigt erst das Milien des Versallvenezianers, wenn auch weniger in architektonischer als dekorativer Beziehung. Hervorgegangen ans der Verschmelzung der italienischen Renaissance mit den nationalen Stilen des übrigen Europa, ans einer dadurch hervorgernsenen Verwilderung des Geschmack, ist er mit der Übertreibung der natürlichen Formen, der Durchbrechung aller ruhigen

Linien und Flächen so recht ein Ausdruck der despotischen Willfür, des virtuofen Alles= tonnens, dem das reine Gefühl für die Natur verloren gegangen ift. Launisch, willfürlich, gewaltsam, sinnlich=frivol, war er der natürliche Lieblingsstil der Macht= haber im XVII. und XVIII. Jahrhundert. Fast ohne eine nene oder wenigstens eine große Idee findet er ein spielendes, das Bufällige, Ploblich = Überraschende, die lei= denschaftlichen Aufregungen suchendes Wohl= gefallen am Bilden um der Runftstücke willen. Er sucht nicht mehr die Natur um ihrer selbst willen, er versteht sie gar nicht mehr. — er häuft vielmehr und wölbt alle Reize, welche die Annst der Bergangenheit in Jahrhunderten hervorgebracht, ohne Frage nach Absicht und Bedingung ihres Entftebens an einer Stelle zusammen, um einen rauschenden Orchestertusch hervor= zubringen. Nicht zufällig ift ber pofaunende Engel eines der beliebteften Inventar= stücke in seinem bekorativen Borrat. Er sucht zu blenden und niederzuschmettern als einzige fünstlerische Nebenabsicht, - seine verhehlte Sauptabsicht ist, in der schaffenden Rünftlerpersönlichkeit das felbstherrliche Befühl des Alleskönnens nach freier Willfür hervorzurufen, - seine vorgegebene Absicht ist stets, den fürstlichen Besteller zu verherr= lichen, benn er ist ber Hofftil bes Defspotismus par excellence. Zu ihm gehört die Perücke und der Galanteriedegen, die höfische Phrase und der Gasarenwahn, — er ist von maßlosem Egoismus, frivol, wollüstig, kokett, voll Dünkel einer saden Wissenssanhäusung und borniert, — er spreizt sich wie ein Pfau und ist herzlos wie eine Ballerine; es ist viel köstliches Genie an ihn verschwendet worden, und doch hat er in langen Zeiten nur sehr wenig entwickelungssähige Keime hervorgebracht.

Wie scharf treffen die venezianischen Bustande mit den Charafterzügen dieses Still gusammen! Er fonnte speciell auf diese mude Gesellschaft mit den heißen Sinnen und den kalten Herzen zugeschnitten sein, welche im Staatsleben, in Wissen= schaft, Handel, Gewerbe feine Aufgaben mehr fand, die großen Schwung entfalten founten, — die, eingeengt in die thatlose Erhaltung des Alten und unter hartem und gransamem Druck der Signorie, sich einerseits in zügellosem Liebes= und Genuß= leben schnell verbranchte und andererseits ihr edleres geistiges Bedürfnis in gleicher Ubertreibung der Ansprüche verderben machte. Der foloffale Prunt diefer letten venezia= nischen Gesellschaft in dem Schunck ihrer Bäuser, ihrer Feste, ihrer Ceremonien, in



Abb. 5. Beiliger Johannes, ber Menge predigend. Trevifo.



Abb. 6. Allegorische Gruppe, Gemalbe. (Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York.)

Bezug auf kostbare Lugus- und Gebrauchsgegenstände, — die außerordeutliche Pssege
von Theater, Oper, Ballett, Kirchenmusik
entsprachen in ihrem Umfang durchaus dem
damaligen üppigen Leben zu Nom, Paris,
Madrid, Wien, obgleich die venezianischen
Mittel dazu ungleich geringer waren; aber
was viel verhängnisvoller war als die an

den Bermögen zehrende Berschwendungsjucht darin, das war der entnervende Geist
dieser baroden Kunstsormen. Die anderen,
noch frischeren Bölker rafften sich auf und
juchten neue Wege in verjüngten Kunststilen zur Natur zurück, — Benedig erschöpfte
sich vollends in dem schwälen Gift dieser
Barodkunst, das abzustoßen es bei seiner



Mbb. 7. Allegorifche Gruppe, Gemalbe. (Rach einer Driginalphotographie von Braun, Element & Cie. in Dornach i. C., Paris und Rem Port.)

in die üppigen Berfallformen, aber der einft fo ftolze Lagunenvolk. verderblichen Rückwirkung derfelben auf fein

vorgeschrittenen Zersetzung in allen seinen Aulturleben, dem rauschenden Sirenenlied Bustanden keinen moralischen Stützpunkt berselben, mit denen es — nach Molmenti mehr fand. Diese Rasse mit den heißen — wie mit einem Narkotikum seine cynischen Pulsen ergoß jest ihre wilde Sinnlichkeit Liebesträume gugellos nährte, erlag bas

Durch den Drientalismus in seiner

Politik ist Benedig einst in die Höhe gekommen. Forschen wir nach den Ursachen aller großen Staatskatastrophen, so scheint es fast, als müßten die Bölker immer an dem sterben, das ihnen Leben und Kraft lieh; denn an dem Drientatismus in seinen moralischen Folgerungen ist die Lagunensrepublik auch zu Grunde gegangen. Aus diesem Milien der letzen hundert Jahre

glänzenden Giovanni Battista Tiepolo verförpert wird, können wir in dem hösisch bespotischen Charakter seiner baroden Kunsteweise unr begreisen und unvoreingenommen genießen, wenn uns ihre nationale erbliche Belastung, die erdrückende Tradition, das Zusammenwirken aller zeitlichen Zustände bekannt ist. Ohne diese Kenntnis wird man kanm eine objektive Stellung zu



Abb. 8. Studientopf. (Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Burgburg.)

Benedigs aber erklaren sich alle zum 3nsammenbruch Schritt für Schritt sührenden Ereignisse; aus ihm allein sind die letzten Helden der Politik, der Wissenschaft, der Kunst verständlich, welche es als die letzten Funken seiner Lebenskrast auf dem Todesgange begleiteten. Die ersten Berfallteime liegen weit zurüd; wir erkennen sie im Bereich der Kunst schon bei dem rassinierten Sinnenmenschen Tizian; die letzte bestechende Frucht dieser Kulturepoche, welche in dem

ihm gewinnen können, wie es zur Not wohl einem ber Großen der Geschichte gegenüber möglich ist.

Die dokumentarischen Quellen über Tiepolos Leben fließen so wenig reichlich wie diejenigen, welche die meisten Künftler vor ihm bis zur Renaissance zurück angehen. Die hentige Betrachtungsweise der Kunst ift ja eine andere als die der Bergangenheit, — sie sucht menschliche Dokumente, um den Schöpfungsprozeß analysieren, ihn durchdringen zu können, indes man früher die Kunst wesentlich im malerisch-poetischen Sinne betrachtete und für den Erzenger derselben nicht viel mehr als ein anekdotisches Interesse hatte. Wir wissen also von Tiepolos Leben nicht allzuviel, aber doch gerade Daten genng, um den ungefähren

zeichnet eines der ältesten Abelsgeschlechter, das Dogen, sonstige hohe Würdenträger und Kriegshelden aus seiner Mitte gestellt hat. Es ist indessen als sicher anzusehen, daß die Familie des Malers mit dieser Adelsfamilie nicht verwandt war, daß sie vielmehr zu unbekannter Zeit, wahrscheinlich in einem Klientelverhältnis zu den adeligen Tieposlos, deren Namen angenommen hat. Bers



Abb. 9. Chrifins am Ölberg. Gemälbe in der Liechtensteingaserie gu Bien. (Nach einer Originalphotographie von Franz hansstängl in München.)

Gang seines Daseins verfolgen zu können. Sein genaues Geburtsbatum ist unbekannt, und sogar das Jahr war bis vor kurzem unsicher. Seitdem aber ist sestellt, das Giovanni Battista Tiepolo am 6. April 1696 zu Venedig in S. Pietro di Castello getaust ist, und damit konnte sich das vorsjährige zweihundertjährige Jubiläum Tiespolos, das in Benedig und Würzburg gesseiert ward, auf eine bestimmte Jahreszahl berusen. Der Name Tiepolo fehrt in der Geschichte Benedigs häusig wieder; er bes

mntlich wird der erste bürgerliche Tievolo zur Hansdienerschaft eines der Patrizier dieses Namens gehört haben. Die Familie ist demnach von unbekannter und niedriger Abstammung. Gewiß aber ist, daß der Bater des Künstlers sich bereits mit ansehnlichem Ersolg hochgearbeitet, denn er war Schisskapitän und Kansmann zugleich und hinterließ, als er ein Jahr nach der Geburt dieses vorletzten Sohnes starb, ein sehr ansehnliches Vermögen, das seiner Fasmilie eine sorgenlose Zukunst sieher stellte.



2166. 10. Bachus tront Ariabne, Dedenftud.

Er selbst hieß Domenico Giovanni, und seine Frau, welche ihm sechs Kinder geboren hatte, war eine Orsola Giogali.

Giovanni Battiftas Jugend, die er vom ersten Jahr ab unter der alleinigen Obhut feiner Mutter verlebte, scheint forglos und heiter gewesen zu fein. Es ift überliefert, daß er ein frühreifes Benie war, nicht nur fehr rasch lernte, sondern auch das feurige Bedürfnis nach Biel hatte. Db es dies Bedürfnis nach unerfättlicher Aufnahme war, das ihn in nicht langem Zwischen= raume hintereinander drei Lehrmeister verbranchen ließ, oder ob er ein unruhiger Braujetopf oder ein Mutterjöhnchen war, das nirgends aushielt, ist unbekannt. Dieser Umstand ist jedenfalls anffällig, denn es war damals nicht üblich, seine Lehrmeister jo ichnell zu wechseln. Er kam sehr früh in die Lehre. Man hatte in früheren Beiten den durchans richtigen Grundfat, daß ein Maler die primitiven Sandwertsgriffe sich nicht früh genug aneignen fonne, um die Affette seines Seelenlebens, sobald es entfaltet war, gewiffermaßen als treibende Kraft

fogleich verwerten zu können, ohne feine Herzfraft dann noch mit Schnlübungen bergenden zu müffen. Man war auch aus sehr feiner Beobachtung der Thatsächlichkeit heraus der Ansicht, daß ein begabter Anabe sich das zur freien Ansübung der Annst nötige Wiffen, sobald der Ehrgeiz erst gewedt war, mit Leichtigfeit im Gelbststudinm aneigne, und daß in der Annft schließlich eben diejes Selbstiftndinm weitans traftigere Früchte trage als der pedantische Unterricht. Jedenfalls hat diese Methode einen Jahrhunderte alten Beweis für sich und diefer wird noch täglich geliefert. Daß die alten Künftler durchschnittlich denen der neuesten Beit dant früher Befreiung vom Schulzwang an Bergfraft weit überlegen waren, ift jo sicher als der andere Umstand, daß fast alle großen Künstler unseres Jahrhunderts eine beichränfte ober wenigstens früh abgebrochene Schulbildung erhielten, wie Cornelins, Menzel, Defregger, Bödlin, Klinger; und doch bejagen und besitzen alle diese Künftler späterhin nicht nur eine reiche Bildung, fondern fie haben

auch eine erstaunliche Dentfraft bewiesen. Unfere hentige Beise, welche den Bergichlag schwächt und das Gehirn mit unbranchbarem Wiffen überladet, ift jedenfalls vom Ibeal der Künftlererziehung weit entfernt, wie jede biographische Betrachtung der alten Aunst beweist. Tiepolo also, der ein tedes, frobes, seiner schönen Sakennase nach recht eigenwilliges Bürschchen gewesen zu sein scheint, kam zuerst zu Gregoro Lazzarini, der ihn sehr wohlwollend aufnahm. Der damals ichon nicht mehr junge Lehrer war ein in Nom und Bologna gebildeter Nachahmer von Beronese, der mit seiner eng= herzigen Kleinlichteit das feurige junge Füllen wohl nicht zu zügeln verstand. Jedenfalls ist Tiepolo bald bei Franceschini in der Unterweisung, und hier soll er sich vor allen Dingen nach ber zeichnerischen Seite entwickelt haben, die fehr lange in seiner späteren Kunst einen gewichtigen Nach= druck hat und Rasse offenbart, wenn sich freilich Tiepolo auch nie ganz der Lieder=

lichkeit seiner Zeitgenoffen in der Pflege Dieses wichtigen Teils innerhalb des Runftwerks, der beffen Rinochengerüft darftellt, entzogen hat. Aber auch diesen Lehrer hat der junge Abept sehr schnell aufgebrancht. Er ver= sucht von neuem sein Seil bei dem Manieristen Biagetta, der wie alle diese Epigonen Benedigs Nachahmer der gro-Ben Beit in ihrem letten Stadium gegen 1600 war. Bier lernte Tiepolo das meifte, und mit Glück wußte er fich von der schweren Ton- und Schattengebung seines Mei= sters fernguhalten, die er mit dem schnellen Blick der Frühreife als einen Nachteil empfand. Er soll nach der Überlieferung, welche durch die eigenartige Sicherheit des Rünftlers dem Modell und der Natur gegenüber bestätigt wird, viel Naturstudium in dieser Zeit getrieben haben. Bis 1712 ungefähr, alfo bis in das fechzehnte Lebens= jahr des jungen Künstlers

hinein, wird sich längstens diese eigent= liche Lehrperiode erstreckt haben, die schon vorher selbständige Früchte trug, denn von 1712 etwa ab beginnt die frühe und überreich fruchtbare Thätigkeit Tiepolos in ben Kirchen und Palästen und war sein Ruf als Darsteller sowie Freskentechniker vorhanden und mit einer großen Bufunft in den Augen der Zeitgenoffen verknüpft. Ein besonderes Ansehen verlieh ihm dabei der Umstand, daß er schon in dieser Frühzeit die heikelsten Probleme der Verspektive sicher gelöst haben soll . . . alternde und stumpf gewordene Zeiten schätzen ja immer das technische Kunststück höher als das or-Diefe erste ganisch gewachsene Kunftwerk. Jugendperiode möchte ich bis etwa 1740 abgrenzen, weil die paar batenmäßig fest= stellbaren Werke vor dieser Zeit ersichtlich einen Ingendstil tragen.

Tiepolo ist als frühreises Wunderkind in die Kunst getreten und darin lag in künstlerischer Hinsicht ein Unheil sür ihn



Abb. 11. Agamemnon aus bem homerchtlus. Bicenza, Billa Balmarana.



Abb. 12. Delail aus bem homerchtlus. Bicenga, Billa Balmarana.

fein Lebenlang. Er ift bies Miggeschick nie gang los geworden. Gin unreifer Anabe fann mit spielender Gelenkigkeit Schwierig= feiten ber Ausführung lofen, er fann mit der erstannlichen Wiedergabe bessen ver= blüffen, was andere vor ihm gemacht oder im besten Falle, was die Natur ihm außen zeigt. Um Welt und Ratur zu burchbringen, bedarf es reifer Kraft und Faffungs= gabe. Das. thätige Wunderfind ift auf das Birtuofentum angewiesen, und ist der Beist erst einmal darauf dressiert, auf äußerlich überraschende Wirkungen hin zu arbeiten, jo kommt er nicht wieder los davon. — er ist für die Kunft unfehlbar verloren. Ich fenne nur eine Ansnahme bavon: Mozart. Dies Mifigeschick ist es, bas Tiepolo sein ganges Leben lang abgehalten hat, ein großer Künftler zu werden, -- wozu er das Benie wohl bejaß, - benn er ift in jeinem Besten und Feinsten selbst von dem virtuofen Gesichtspunkt nicht frei gekommen.

Das macht es gleichgültig, daß nur ein Teit ber Baupt= werfe von ihm batierbar ift und ein anderer, gro-Berer Teil ohne ein nach= weisbares Geburtsjahr in feiner Schaffenszeit herumirrt und bald früher, bald fpater angesett wirb. Es macht es gleichgültig, weil folche virtuoje Naturen eine nicht fehr ftarke innere Ent= widelnng burchmachen, sich anicheinend jahrzehntelang immer im Areise herum= dreben und feine neuen Theorien aufstellen. Der Anfang zeigt bei ihnen die= selbe Sohe wie das Ende; fie ichöpfen wohl von Zeit gn Beit aus einer neuen Quelle und werden noch gefchickter ober laffen in ber Belenkigkeit nach, aber sie wachsen nicht und ihre Werte find nur außere Haltepunkte, feine inneren Erlebniffe und Bermeh= rungen bes feelischen Runft= lerbesites. Tiepolos früheite Deckenbilder und fein erfter großer Wandenfins

haben so ziemlich dieselbe Fertigkeit wie seine spätesten Werke, — es gibt sogar bei einzelnen von ihnen, die mit jahrzehnte- langem Zwischenraum entstanden sind, so unwesentliche Differenzen, daß es geradezu anffällig ist. Tiepolo ist allzu früh fertig mit sich und der Welt, er wird nur geschickter und sicherer in der Wirkung, aber er wächst geistig nach seinem frühesten

Sauptwerf nicht mehr.

Aber auch nach einer zweiten Seite zeigt sich die virtuose Anssassung Tiepolos von seiner Annst. Er ist handwerter und Künstler zugleich. Bon der reichen Fülle seiner Schöpfungen ist die Mehrzahl so ganz das Erzeugnis einer Deforationsmalers werkstatt mit den Weschäftsgrundfähen gnten Berdienstes bei rascher und solider Bediesung, daß sie als ganz uninteressant außershalb der Betrachtung bleiben müssen. Nur der dem Umsang nach kleinste Teil seines Werkes besteht eine ernsthafte Aritit . . .

hier aber freilich und unter den Einschränstungen, welche einer virtnosen Berfallfunst entgegenzusetzen sind, ist Tiepolo als Aussbruck seiner Beit eine so fesselnde und im Nahmen der Aunst des vorigen Jahrhunsderts so wichtige Erscheinung, daß sie ohne Überschätzung die vollste Ausmerksamkeit verdient.

Ans dem Tiepolowerk der frühesten Zeit tauchen als erste Strahlen des Genies einige Prophetengestalten in der Spitalstirche della Bieta auf, wird auch im Zusammenhaug mit einem ersten großen Ersfolg ein "Durchzug der Kinder Järaels durch das Rote Meer" genannt, der insessen vielsteicht wieder zum Vorschein kommt, nachs dem Tiepolo neuerdings in eine gewisse Mode gelangt ist und seine vor wenigen Jahrzehnten noch fast preislosen Staffeleiswerke Unsummen erzielen, — was auf "Entsdeckungen" immer günstig einzuwirken pslegt.

Soust ist fast nichts ber Beit zwischen 1712 und 1737 mit Sicherheit zu= zuschreiben; es ist geradezu merkwürdig, daß dieser frühreife und als Anabe ichon angesehene Maler in den ersten fünfundzwan= zig Schaffensjahren fo ausschließlich Handwerksarbeit und so wenig Kunst her= vorgebracht haben follte, daß nichts davon überliefert ift. Da er von Haus aus wohlhabend war und nicht um Geld sich zu schinden brauchte, liegt hier ein Rätsel, das der Aufklärung bedarf und sie wohl noch eines Tages finden wird. Bekannt ist nur im all= gemeinen, daß Tiepolo in Nirchen und Balaften Benedigs wie des Festlandes nahebei und der Lombardei weiterhin geschaffen hat. Bu den Frühwerken muß auch ein mir unbekanntes Deckenbild im Großen Ratsfaal des Dogenpalastes gehören, das den Sieg von Giorgio Cornaro und d'Alviano über die Deutschen behandelt und von A. Zucchi in einem mir nicht zugänglich gewesenen Stich wiedergegeben sein joll. Da der Stecher 1740 starb, muß das Werk in diesem Jahre spätestens abgeschlossen gewesen sein.

Das früheste sicher datierte Werk und zugleich eine der Hauptschöpfungen von Tiepolos ruheloser Hand ist der große Frestenenflus in der Billa Balmarana bei Bicenza, der nach einer von Molmenti in einer der Karnevalsscenen entdeckten Jahres= zahl 1737 entstanden ift. Tiepolo war bereits 41 Jahr alt, als er dies Werk schuf, und fein zehnjähriger Gohn Domenico war außer dem Gehilfen Girolamo Colonna bereits als Schüler dabei thätig. Aber es ist ein so jugendlicher Reiz darin spürbar, und Tiepolo erscheint darin in so liebenswürdiger Künstlergestalt, daß man dies Werk ohne allezu große Kühnheit mit Beroneses Malereien in der Villa Barbaro



Abb. 13. Rinaldos Grwachen aus bem Arloftentlus. Bicenja, Billa Balmarana.



Abb. 14. Dibo und Amor als Ascanins aus bem Berglichklus. Bicenza, Billa Balmarana.

zu Maser in Vergleich setzen darf; auch hier ift ein jonniger Buntt, wenn man will: ein Glud - im Runftlerleben fpurbar, das ans allen Poren ber Schöpfung weht. Das Kunftunternehmertum, das in Italien seit der Renaissance in hoher Blüte stand und bis auf die Bilder weniger Großen und eine beschränfte Bahl von Meisterwerken fremde Beitlänge in die monumentalen Werke vielfach brachte, tritt in biesen Chelen fehr gurud, obgleich einige Teile auscheinend gang von Schülerhand ausgeführt find. Aber es bleibt boch ein fo liebenswürdiger, perfonlicher Bug burchgängig in den heiteren Improvisationen dieser Villa, wie jonft nur bei wenigen Hauptwerfen Tiepolos, und man meint zu spüren, als wäre beim rajchen Riederwerfen der Kompositionen liebtiche Migit in der Seete des Malers vorhanden gewesen. -Die Billa Balmarana liegt auf einem Sügel gang nahe an Vicenza mit entzuden= der Aussicht auf diese Stadt wie Badua, hieß ursprünglich S. Sebastiano, mar in den ersten Jahrzehnten des XVIII. Jahrhunderts von einem Grafen Balmarana gefauft, aus-

gebaut und ihre Ausmalung von 1737 an Tiepolo übertragen worden. Das hanpt= gebäude ift ein schlichtes Landhans von zwei Geichvisen und mit einer Beranda nach dem kleinen Garten zu versehen. Recht= winflig dazu begrenzt den Garten ein ebenjo einfaches Fremdenhaus, und beide tragen eine provinzielle Unipruchstofigfeit in ben wenig geschmüdten Jaffaden gur Schau. Das Hauptgebände enthält einen Saal und vier Zimmer im Erdgeschoß, deren Banbe und teitweise auch Deden von Tiepolo ausgemalt find, wobei er die Ornamentik, die Architetturen und einige Rebenfächlichkeiten von Colonna ausführen tieß. Der Saal und das erfte Zimmer find dem homer, bas zweite bem Arioft, bas britte Taffo, das vierte der Aneis Bergils gewidmet; der Besteller war also ein feingebildeter Litteraturfreund und zwar mit Reigung für die volkstümliche Poesie des antiken wie modernen Italien. Die Technit ift Fresto, — bie königtiche Technik, welche Tiepolo in Benedig bei der Kirchenmalerei teilweise als etwas Renes wieder eingeführt, und beren Schwierigkeit für biefen aus taufenb

Erinnerungen heraus rasch improvisieren= den, schnell schaffenden und sicher treffenden Darsteller ein Kinderspiel war; er blieb auch einer der letten bedeutenden Bertreter dieser Technik, die mit seinem Abtreten für viele Jahrzehnte ans der großen enropäi= schen Kunst verschwindet und anger in einigen Teilen Italiens nur noch in Tirol versteckt und nahezu unbekannt weiter vege= tiert hat. Der Aufbau ist lapidar, breit, fed, die Zeichnung schwungvoll, oft sprühend und von geiftreicher Bizarrerie, das Kolorit einfach, flar und fraftvoll. Tiepolo hat nicht sehr viele Farben auf seiner Balette, aber er weiß sie geschickt zusammenzustellen, um eine flüssige Darstellung zu erzielen oder durch feine Kontrafte den Beschauer zu beschäftigen; er liebt die Mischfarben

und wird mitunter in modernem Sinne intim damit; die Technik dieser Bilder, von denen er mehrere faum wieder übertroffen hat, ist so solide, daß die Malerei noch hente nach einhundertundsechzig Jahren frisch wirft, obgleich sie nie restauriert ward. Der philo= sophischen Geschichtsauffassung jener und der voraufgegangenen Zeiten entsprechend ift auf Echtheit der antiken und ritterlich = romantischen Ericheinung gar fein Gewicht gelegt, die Frauen treten im vene= zianischen Gesellschafts= oder Bolfs= toftim auf, die Helden in einer Phantafietracht aus Antite und Renaissance, die übrigen Personen bänerisch = bürgerlich. Die Typen find unverfennbare Berufsmodelle, und zwar die in wenigen Barianten in Tiepolos ganzem Werk wieder= fehrenden, - sie haben den frisier= ten, fotetten, empfindsam = faden Ausdruck der theatralischen Schluß= zeit von Benedigs Epoche, und Männer wie Beiber zeigen den ber Zeit wie Tiepolos Kunft eigen= tümlichen starten Stich von Prostitution. Die Auffassungen sind graziös, im Stil ber Galanterieen, der Schäferspiele, der lebenden Bilder auf den Dilettantenbühnen gehalten; sie sind von anmutiger Burückhaltung und jener schwärmerischen Rührseligkeit erfüllt,

welche für dies Jahrhundert von der Mitte ab bezeichnend ift und in Rouffean wie Goethes Werther ihren mächtigsten Ausdruck späterhin erhalten hat. Tiepolo er= scheint hier geradezu als Vorläufer. bei ist das personliche Verhältnis des Rünftlers zu den Stoffen intereffant, benn es gleicht dem des Ariosto zu seinen roman= tischen Gestalten. Wie jener ein humanistisch gebildeter Weltmann ift, der mit frohlockendem Sändereiben eine Schnurre an die andere reiht, sich seiner tollen Gin-fälle freut und im Geist am Schmunzeln des demnächstigen Hörerfreises im vorans sein Poetenherz wärmt, aber an all die "ausgeheckten Abentener nicht glaubt," - fo fehlt auch dem Sohn des Auftlärungsjahrhunderts die Raivetät, welche sich in den Schaffens=



Mbb. 15. Caturn. Bicenza, Billa Balmarana.

stunden vollkommen in die poetische Illusion zu versenken vermag. Er hat wohl unter dem Eindruck des Orts, der Dichtungen, des Auftrags mit fröhlicher Stimmung gemalt, was ihm Johllisches, Wirksames, ja Orolliges einfiel und dem Wodell vor Versgnügen über das leichte Gelingen und den treffsicheren Burf des Ganzen scherzend die Baugen gekniffen, — glänbig versunten war

Der Saal ist dem "Opser der Johisgenie" gewidmet und hier sinden wir in der Verteitung wie in den Malereien sethst bereits alle die gesinchten überraschungen und technischen Spielereien, ohne wetche Tiepolo undenkbar ist. An der Decke ist die herabschwebende Diana, an den Wänden die nicht glückliche Opserung selbst dargestellt, dazu aber hinter gemalten Pseileru



Abb. 16. Detail ber Rinbergruppe. Bicenga, Billa Balmarana.

er nicht einen Angenblick in den Gegenstand,
— es ist tein heißer Senfzer darin, der über das Erwachen des Künstlers aus der Poesieversunkenheit zur Gegenwart quittiert. Er vergißt nie, daß er ein sehr ausgezeichneter und berühmter Herr ist, der eigentlich dem Philister von Aristokraten eine Riesenhre anthut, wenn er ihm für sein schäbiges Geld so wunderbare Sachen an die Band malt. Dies reslektierende Selbstgesühl sindet sich übrigens im ganzen Tiepolowerk.

um so tresslicher die zuschanenden Ariegergestalten, — von denen einige in ihrer kühnen Darstellung böcklinisch anmuten, — Pagen, Hunde, über welchen die Schiffsmasten der Flotte draußen sichtbar werden (Abb. 11). An der einen Wand schwebt vor den Pseilern gerade die Hirschul auf einer Wolke herab (Abb. 12). — Im ersten anstoßenden Zimmer ist die Itiade weiter behandelt. Sine allegorische Darstellung an der Decke, an den Wänden der Streit der Fürsten, der Raub der Briseis,



Abb. 17. Unsteilung bes Rofentranges burch ben heiligen Dominicus. Dedenbilb in ber Chiefa bei Gefnati. Benedig.



Abb. 18. Die Jungfrau in ber Glorie und ber hellige Dominicus. Dedenbilb in ber Chiesa bei Gesuatl. Benebig.

die wegen der marfierten Witdheit und der Modelle die Karifatur gerade streifen, und dann in einer sehr schönen Komposition der schmerzversunfen in einer Artade hockende Achilles, den zu tröften Thetis auf dem draußen wogenden Meer herangeschwommen fommt. Die lette Band ift mit einer anmutigen Landschaft von Vicenza geschmückt. Die beiden folgenden Zimmer haben die lieblichften und malerisch auch am glücklichsten durchgebildeten Schöpfungen aufzmveisen; in ihrer Iprischen Bartheit atmen sie jo sehr den Hanch der sentimentalen Litteratur, daß man sich eine vollkommenere Illustration aus dem Geift der Zeit herand faum denken kann, obgleich die nicht günstigen Modelle den jedesmaligen Belden wie einen Friseurgehilfen in Mastenkoftum und seine Donna als geschminkte Grisette ansichanen machen. Das zweite Bimmer (ber ganzen Reihe) ist Ariosto geweiht, und man sieht da die Befreinng der Angelica durch Roger, die Anffindung des verwundeten Medor durch Angelica, das Liebesidull in der

Hütte des Banernpaars und die Liebenden im Balb. — Das dritte Zimmer gibt die Armidaepisode bei Tasso wieder. Rinaldo unter Armidens Gejang eingeschlafen, dann das Paar bei gartlichem Rosen von den Befreiern belauscht; das Erwachen Rinaldes ans dem Liebesbann (Abb. 13) und schließ= lich sein Abschied von der Zauberin. — Das Bergilzimmer viertens enthält die Flncht= scene von Aneas, Anchises und Ascanins aus Troja unter bem Geleit ber Benns, dann Amor als Ascanins vor Dido (Abb. 14), dann Merfur den Aneas wedend und ichließ= lich eine Reihe von daran gefnüpften Epi= foden innerhalb von Medaillons in Reliefmanier. Die erste Darstellung ist in biesem Ranm die beste. - Das sind die Malereien bes Landhauses, zu benen Colonna noch außer dem vrnamentalen und architektonischen Schmud Sathru, Bauern, Butten, Bögel gefügt hat.

Die Malereien im Fremdenhaus sind nur zum Teil von Tiepolo und sehr ungleich. Hier hat sich vielleicht Domenico und Colouna, wahrscheinlich aber noch eine dritte Sand verherrlicht, denn Berichiedenes fällt völlig aus dem Tiepolesken heraus. Bom Meifter felbst find im vierten Zimmer die fünf Gruppen antifer Gottheiten, und hier Saturn (Abb. 15) wie Jupiter in der Auffassung und der malerischen Durchbildung so herrliche Würfe, wie sie in gleicher Art bei Tievolo nicht wieder zu finden sind. Sier hat er fast das einzige Mal selbstvergessen die Natur zu fühlen vermocht und Brille. Periide mit Zopf und Schnallenschuh beim Malen abgelegt, und man erkennt herzfroh, welche Kräftigkeit diesem Talent von Sause aus mitgegeben war. Bon den übrigen Räumen enthält ber erfte dinefische Scenen, für welche das vorige Jahrhundert eine besondere Vorliebe hatte und diese in Borzellan= und Befäßsammlungen, in chine= fischen Theepavillous und Tempeln inner= halb der fürstlichen Parts auch reichlich bethätigte. Der Stil dieser Scenen ift roh, mühselig, man fann sagen: furchtsam, der darstellende Gehilfe hat alle Inventarien diefer Chinefereien von dinefischen Thee-

büchsen und vielleicht einem oder dem anderen Bilderbogen entnommen, wovon er viel freilich nicht gesehen hat; ebensowenig ist ihm ein lebendiger Chinese je zu Be= sicht gekommen, denn er kennt die charakte= ristischen Züge des mongolischen Typus gar nicht. Das zweite, auch wohl nur von Tiepolo bei der Arbeit überwachte Zim= mer enthält drollige Bauerndarftellungen, bei benen die Bote, die im Tiepolowerk reich vertreten ist, schon vorkommt, - im dritten Zimmer sieht man ansprechende Rostiimfiguren, und zwar realistisch geschilderte Zeitgenoffinnen und Kavaliere auf dem Spaziergang, - bas vierte zeigt die schon genannten und eigenhändig ge= malten Göttergruppen, - das fünfte, wiederum gang von Schülerhand ausgeführte und fehr unbedentende, Rarneval= darstellungen, auf deren einer sich auf der an die Sauswand geschlagenen Befaunt= machung das Datum der Entstehung sowie der Name Tiepolo befindet. Das sechste Zimmer enthält nur belanglose Deforationen, - das siebente schließlich eine Reihe



Abb. 19. Dedenftud im Balaggo Reggonico. Benebig.

von spielenden Kindergruppen (Abb. 16), die weniger in der Malerei als in der Natur= beobachtung ausgezeichnet sind und auf des Meisters Mitarbeit weisen. Das ift die reizende Frühichöpfnng Tiepotos in der Villa Valmarana, die uns ben Knnftler zuerst auf seiner bis jett befannten Bahn als eine abgeschlossene Persönlichkeit von einer bestimmten Färbung und in fortführender Beziehung zu feinem Borbild Beronese zeigt. Freitich erreicht er den großen Stil des= selben so wenig als die heitere Anhe und die stille Pracht, und der Beist seiner Bebilde ist durch den heißen Dunft des Verfalls gegenüber ber Bergangenheit getrübt, wie dies nicht anders sein tann. Ein freundliches Geichick hat über dieser Schöpfung wie ähnlich über Veroneses Villa Barbaro zu Maser gewaltet. Als 1848 die Ofterreicher Bicenza besetzten, hauste die zügellvse Soldatesta and in der Villa Balmarana in bojer Beije, — an die Bilber aber wagte sich keine vandalische Hand heran.

In diesem gleichen Jahr 1737 ichtoß Tiepolo mit den Dominikanern der Jesuiten= firche, einen Vertrag über die Ausmalung ihrer Kirchendede; es drängt sich um diesen Zeitpunft herum ohnehin die Fertigitellung mehrerer datierter Monumentalwerke zu= sammen, so daß nach ihnen sich ungefähr die Ausführung verschiedener weiterer Arbeiten bestimmen täßt. Das bereits 1392 gegründete Alviter, zu dem dieje Kirche gehört, war 1688 von den Dominikanern in Besitz genommen und das Gotteshaus 1726 nen erbant. 1739 führte der Künstler aledann diefen Schmud zum größeren Teile aus, ichloß ihn aber anscheinend nach einer mehrjährigen Paufe erst 1747 ab. Der Darstellungsfreis gehört ber Legende bes heiligen Dominicus an und die Manier



Abb. 20. Dedenteil im Balaggo Reggonlco. Benedig.



Abb. 21. Dedenteil im Palaggo Reggonico. Benedig.

zeigt schon im ganzen alle die Eigentüm= lichkeiten, welche mit Tiepolos Werken dieser Art verbunden sind. Bor allem springt sogleich das Princip dieser Weise mit ihrer unfünstlerischen Ausartung in die Angen. Ruppel= und Gewölbemalerei sind ja sehr alt, aber die Runft der italienischen Renaissance hat doch mit dem richtigen Instintt eine technische Entwickelung nach dieser Seite sehr verlangsamt, svlange sie sich in lebendiger Berührung mit der Natur befand und dementsprechend vor Augen hielt, daß einer Darstellung in der Luft über uns schwebender Menschen der seelische Ansdruck des Kunstwerks verloren gehen musse, und daß ein solcher Anblick vorwiegend ein ängstliches Unluftgefühl beim Beschaner erwecken muffe. Mantegna, Melozzo da Forli, Michelagniolo haben immer noch die Verbindung ihrer Gruppen mit der Architektur aufrecht erhalten, — sie haben meist unter Berzicht auf die verkürzte Untenansicht tafel= bildmäßige Schöpfungen hervorgebracht, die nicht hauptsächlich auf die bloße Illusion

von schwebenden schwergewichtslosen Menschenleibern ausgingen, sondern den fünst= lerischen Inhalt in erster Linie im Auge Michelagniolo malte seine Ergehabt. schaffung Abams nur eben laut Aufgabe an die Decke der Sixtinischen Kapelle, wie er denfelben Gegenstand mit geringer Anderung an die Wand gemalt hatte. Correggiv dagegen hat mit den allerdings prächtig gelöften Schwebefignren in der Domkuppel zu Parma für die malenden Trapezfünstler der Nachfolge des großen Florentiners einen bedenklichen Anstoß ge= geben. Veronese hernach hat in Maser mit der Zurückhaltung seiner Natur in bescheidenem Maße Ühnliches vor Augen ge= habt und einen weiteren Schritt in feinem großen "Triumph der Benegia" im Dogenpalast gethan, wobei er sich freilich klug in der Verbindung mit der Architektur hielt und das System nicht bis zur vollen Absicht auf Schwebewirkung trieb, vielmehr die Klippen der Untenansicht um= stenerte. Er war zu sehr Künstler, um nicht zu wissen, daß in dem Angenblick, wo cs ihm nicht mehr auf die seelische und charafteristische Bildung der Gestalten anstam, die Kunst aufhörte. Zwischen Vervenese und Tiepolo liegen die übertreibenden Entartungen des Barveco mit seinen teils deforativen, teils Überraschungen und äußersliche Tänschungen austrebenden Grundsähen. Die freischwebenden Gestalten Correggios, für welche das Geseh der Anziehungskraft

benden schwindlig würde und sich gleich bei ihm Seckrankheit einstellte, begnügte man sich vielsach mit einer bloßen Nasenspitze, wie es Tiepolo selbst wiederholt ausgesührt. Und da mit den früher vorhandenen Mitteln keine zur völligen Ilnssion genügende Helligkeit der Decke, noch weniger aber der Kuppeln zu erreichen war, griff man schließlich zu solchen Kunststücken, wie sie Mansard in der Kuppels



Abb. 22. Dedenteil im Palaggo Reggonico. Benebig.

nach unten nicht vorhanden ist, — seine sußvodensicheren Wolfen imponierten den Barvecotechnikern viel zu sehr, als daß sie es nicht nachahmten. Der Zuschauer sollte seht wirklich glauben, daß statt Kuppel und Decke der Himmel über ihm lachte und seine Herrlichkeiten enthülte. Die Fußsohle und die Beinpartien wurden seht zum gleichen Spiegel des Meuschlichen, wie es worher das Gesicht gewesen war, und da ein vorgeschobenes Gesicht bei einer solgestreng durchgesührten Verfürzung stets den Auschein erweckte, als ob dem Schwes

fonstruftion des Invalidendoms und Bibiena der Jüngere in S. Antonio zu Parma ansgewendet hat. Das System ist unfünstelerisch durch und durch, und mit dem Abstreten Tiepolos, der einer der fühnsten Vertreter desselben war, ist es denn auch im allgemeinen als aufgegeben zu betrachten. — Diese Decke der Jesnitentirche zeigt ihn bereits weit auf dieser Bahn; er sucht seine Stärfe in tollen Capricen, verwendet zur Steigerung der Schwierigkeit für sich sast ausschließlich Fresko und seine Decken werden zu unmittelbaren Rapportvermittlern zwischen

den Andächtigen und den Paradiesischen. In seinen Glorien schweben die Beiligen und Madonnen aus dem Kirchenraum zum Simmel empor und auf vorgelagerten Architetturen begehen fie symbolische Sand= Inngen und liefern den greifbarften Beweis, daß sie vollkommen schwindelfrei

Das nimmt diesen Schöpfungen viel von der Künstelei des Systems, wozu auch sein unlengbarer Schönheitsfinn und in seinen befferen Sachen wenigstens ein Reichtum an Einfällen beiträgt. - Das Mittelftnd dieser Decke in der Jesnitenkirche behandelt die "Berteilung des Rosenfranzes durch den heiligen Dominiens" (Abb. 17).

> Von einem Gebälf aus, welches das Halbrund der Mittelftück-



Mbb. 23. Die Beftanbigteit und bie Befcheibenheit. Dedenteil ber Chiefa bei Carmini. Benebig.

geschickter Darfteller. Geine Bestalten sind rund, von realistischer Trene, er weiß wirkungsvoll zu gruppieren, interessant zu zeichnen, und dann hat er außer abgestimmten, lebendigen Farben ein prachtvolles Licht, wie es in dieser Kraft und Durchsichtigkeit keiner vor ihm Kind schreitet die Treppe herab, andere malen gekonnt ober zu malen gewagt hat. Frauen, Männer, ein Brälat lagern und

tissimi der Techniferphan=

dings ift er dabei ein angerft

tastik zu erhalten.

eine Terraffe mit gegenüberliegendem Tempel= ban. Bon Engeln unterstützt bengt fich der Beilige vor und reicht den Rosenfranz einer ihm Sände entgegenstreckenden Menschengruppe. Gin junges Weib mit einem stehen auf den Stufen, auf dem Gebälf drunten liegen faul und gleichgültig wie ihr tränmender Hund daneben Bewassnete, und nur ein Bursche gudt höhnisch über das Gesims in die Tiese, wo eine Megäre und ein Bersehmter am Bildrand hoden und sich halten, Luciser aber kopsvoran weiterstützt — nach unten in den Kirchenraum hinein. Man erkennt hier Motive aus der Sixtinischen Kapelle wieder, wenngleich

allen Dingen in den drolligsten und lauter unmöglichen Stellungen durch die Luft, — sie haben den Beruf der Spaßmacher und Stimmungserweder in Tiepolos seistlichen Bildern. Auch der unten start dekolletierte Engel mit großen Flügeln und vom Wind weit herausgeschleuderten Gewändern, mit springender Bewegung ist ein Hauptbestand in jedem tiepolesten Bild nahezn. Wie in seinen Modellen ist er auch in den



Mbb. 24. Erlumph bes percules. Dedenbild in Berona.

alles in seinen Formen reicher und rundlicher, in der Malerdarstellung reizvoller, zarter und durchsichtiger herauskommt. Am Tempelgiebel droben tragen große Engel mit graziöser Sprungbewegung der bis zum letten Grade der Anständigkeit entblößten Beine gemeinsam mit Putten und beslägelten Engelköpsen eine Wolke, auf der die Madonna mit dem Rosenkranz haltenden Bimbo sitt, und darüber schweben wieder große Engel mit Putten. Au Putten verbraucht Tiepolo kolossal viel. Sie tragen Schleppen, Wolken, Zweige, Embleme, sie singen, lachen, spielen, — sie purzeln vor

episodischen Motiven von erheblicher Einsörmigkeit. Richt allein die Liebhaberei für häusig angebrachte Hunde teilt der Künstler mit seinem Vorsahren Veronese; geht man in die Einzelheiten hinein, so sindet man die Vorbilder gerade sür die besten Wotive vielsach in den Hauptwerten des Cinquecentisten. Die Stizze zu diesem Mittelstüd ist in Berlin übrigens als Ötzbild vorhanden; sie würde sür ein Wandzbild der Anordnung nach besser passen, da die Madonnengruppe start heransgearbeitet ist, was bei der Aussührung abgeschwächt und geändert ward; man erkennt aus ihr ein



Abb. 25. Übertragung bes heiligen Saufes nach Loretto. Dedenbilb in ber Chiefa bei Scalzi. Benebig.



robustes Malertemperament, das sich durch Reflexion zu zügeln verstand. — Bon den beiden Seitenfeldern behandelt das eine die "Glorie des heiligen Dominiens", ber einem dicht über seinen Angen schwebenden Stern nach gen Himmel getragen wird. andere Bitd (Abb. 18) zeigt den auf Altar= ftnfen knieenden und mit inbrünstiger Andacht einen Laienbruder segnenden Beiligen, wäh= rend der Gesegnete nach dem klösterlichen Ceremoniell für Weihen lang hingestrecht ift, und oben in einer durchbrochenen Rirchen= decke die von Engeln, Papft, Pralaten mit jehr zeitgenöffischen Zügen umgebene Ma= donna erscheint. Daneben schwebt unschön und ungerechtfertigt ein leuchtertragender Engel über den Stufen und beschattet mit seinem flatternden Aleid eine Butte und zwei Sunde. — Diese Beise der Allegorie, wie man sie hier vor sich sieht, ist nur mit ihren besonderen Ruancen tiepolest, - fie ist in Benedig schon seit Tizian vorgebildet, wenn auch die Darstellung der ruhigen Menscheneristenz im Cinquecento noch erster Zweck des Künstlers war. Das dekorative Princip des Barocco dagegen hat einen bestimmten Areis von Formen, Bedeutungen und Beziehungen dafür entwickett, und namentlich dann unter der Einwirkung des Jesnitentums auf die Runft ift eine Steigerung der sinnlichen Mittel hinzugekommen. Solche Motive waren zu Tiepolos Zeit längst eine traditionelle Scheidemunze ge= worden, an der er nichts ändern konnte, es vielleicht auch nicht wagte; er brachte nur wie anch in seine profanen Allegorien gewisse Renerungen. Freiheiten und Zweidentigkeiten hinein und glänzte durch Kunst= stücke, — eine Ernenerung des Ideenkreises anzubahnen war seinem im strengen Sinne unproduktivem Geiste durchaus versagt. In diefer pruntvollen Anhäusung von personi= fizierten Eigenschaften und Machtattributen, von Ceremonien spiegelt sich vollkommen der Despotismus des XVII. und XVIII. Jahr= hunderts, der allen Glanz, allen Genuß, alles Wirken nur auf die eine Herrscher= persönlichkeit eines Landes bezogen wissen wollte und die Aunst ernstlich nur schätzte und lohnte, soweit sie einen höfischen Charafter trug. Und dieser Anschanung begegnen wir zu jener Zeit in allen Schichten und in allen Erscheinungen der Gesellschaft. Der allegorisch=selbstherrliche Zug offenbart

sich so gut in den ausgebildeten Fächer=, Blumensprachen, in der bedeutsamen Gruppierung des Schönpflästerchens wie in der Weise, sich zu schminken oder die Berücke zu tragen bei den Franen, in dem Männer= ceremoniell, in der Verkehrung des Natür= lichen in sein Gegenteil bei den Prunkstücken, in der Architektur. Das Palais zum Park zu wandeln, die Parklauben zu schweren Steinkolossen auszubilden, einen Buchsbaum nicht anders genießbar zu finden, als wenn er in der Form einer Pyramide oder gar eines Gesichts zugeschnitten war, das ist Zeitgeschmack, dem in seiner spiß= findigen Sophistik die Natur ohne diesen Aufpnt als eine Gemeinheit galt. nach Tiepolos Abtreten hat es vieler Jahr= zehnte einer durchgreifenden Arbeit auf allen Gebieten bedurft und so großer Kunstthaten wie die des Weimaraner Areises und eines Cornelius, nm die nach nenem Leben dur= stenden Seelen rein von diesem Buft zu baden.

Raum war Tiepolo von den Gerüften der Jesnitenkirche heruntergestiegen, so zog er für ein Weilchen zum Festland hinüber, wo er 1740 in Mailand beim Marchese Clerici eine Palastdecke mit einem Gefährt des Sonnengottes schmückte. Gleich darauf finden wir ihn in Berona im Palazzo Canossa und hier schuf er als Deckenmalerei einen "Triumph des Hercules" (Abb. 24), der gleichfalls mit dem auch im Palazzo Rezzonico und Würzburg unter den Haupt= schöpsungen noch wiederkehrenden Sonnen= wagenthema verbunden ist. Hereules selbst hat mit der Schilderung nichts weiter zu thun, als daß er behaglich auf dem Wagen ruht und die Hand auf eine riesige Reule stütt; er ist nur ein Deckname aus der im Auftlärungsjahrhundert sehr beliebten römischen Mythologie, um einer ideenlosen Dekoration einen klangvollen Ramen zu geben. Bon den mächtigen Pferden zeigen zwei die Untenansicht umfangreicher Bäuche, – sie gehören jener kleinköpfigen und schwer= fälligen oberitalischen Rasse an, für die Tiepolo ein klaffisches Exemplar, so oft er wollte, am Colleonedenkmal des Verroechio auf der Piazza vor S. Paolo e Giovanni studieren konnte. Unter verschiedenen Bruppen, welche den wolkigen Raum füllen, treten zwei jugendliche Franengestalten, Allegorien auf die Stärke und den Frieden, besonders

dells Chriftina, nur etwas jugendlicher als bild die schwere Steinpyramide, Die leicht

hervor, von deuen eine die Büge der Aleo- sich ungefähr ansetzen läßt. Eine tolle patra vom Palazzo Labia, also seines Mo- tiepoleske Ausgeburt sind auf dem Herenles-



der Rleppatramalereien, eines der besten Diepolowerte, in Ubereinstimmung mit ber fatten Reife bes Stils nur wenig fpater, etwa Anfang bis Mitte ber vierziger Jahre,

dort trägt, fo daß die datenloje Entstehung | 1000 Centner wiegen fann, sowie eine Steinfäule, welche fich auf ben Bolfen er heben. Das werden feine Beitgenoffen für einen geistreichen Bis - oder für unauffällig gehalten haben. 1743 ichni ber Rünftler alsdann in der Chiesa dei Carmini eine und Qualen der Borhölle angedeutet sind, "Jungfran in der Glorie," welche dem für — und dazu noch einige Tugendpersoni=



Mbb. 27. Chriftus am Diberg. Dedenftud in ber Chiefa bei Ccalgi. Benebig.

die armen Seelen im Fegefeuer bitteuden fikationen in einer kraftvollen Schönheit heiligen Simon Stock erscheint, wobei mit Benigem sehr geschickt in der Ecke Qualm Gestalten im Dogenpalast unmittelbar er-

innert. Hierauf jedoch entsteht von 1743 bis 1744 in der Chiesa dei Scalzi ein neues Hauptwert an der Decke des Hauptschiffes, der sich mehrere Arbeiten in Seitenstapellen anschließen, und auch hier ist wieder ein Mengozzi Colonna als Gehilfe genaunt. Das Hauptbild, das in der Formenschönheit der Gestalten, der geistreichen, leichten, wie zufällig wirkenden Komposition, der schwungspillig wirkenden Komposition, der schwungs

verbuhlte, aber herzkalte Künstlerpersönlicheteit erscheinen! Da wird von einer sidelen Kumpanei fröhlich durcheinander wimmelnder und sich geschäftig um die Ehre des Tragens drängender Engel und Putten die Casaleicht durch den Üther dahingeführt und ruhig sitzt auf dem Dach derselben die Masdonna mit dem Bimbo und dem wolkentragenden Stab reizender Putten. Der



Abb. 28. Köpfe ber Dominitanerinnen aus bem Altargemalbe ber Chiefa bei Gefuati. Benebig.

vollen Zeichnung und dem lebensvollen Rolorit zu Tiepolos reissten Werken vor Würzburg zählt, stellt nach der bekannten Legende
die llebersührung des Hauses der Maria durch Engel nach Loretto dar (Abb. 25), wo es noch
jetzt, mit einem reichgeschmückten steinernen Mantelban versehen, gezeigt wird und ein
weit und breit beliebtes Wallsahrtsziel ist.
Zu welcher prächtigen Schöpsung hat diese
anmutige Legende den Künstler begeistert
und in welcher Liebenswürdigkeit läßt sie
uns diese soust vielsach so sunenheiße und

heitige Joseph kniet auf einer Wolke daneben, Gott ob dieses Wunders preisend, eine Gruppe von Posaunenengeln schwebt auf einer in das Deckengetäsel übergreisenben weiteren Bolke, — eine andere drüben begleitet den Posaunenschall mit Tambourinschlag, und gestügelte Köpschen tummeln sich lobsingend rings herum und vermehren das Gewirr graziös geschwungener Tanzbeine der Großen. Oberhalb der Madonna throut dazu auf einer von Bolken gebildeten Höhe der segnende Gottwater, dessen seine lichen Spruch ein ganzes Orchefter von griffenen Zuschauern. Wie auf nahezn allen enggescharten Engeln begleitet. Unterhalb von Tiepolo gemalten Deckenbilbern greifen

der tragenden Gruppe aber stürzen wieder anch hier Wolken und Gestalten mehrfach



Dede im Balaggo Labia. Benebig. 29.

weltsgestalten topfüber in die Tiefe, und rings herum sieht man an drei Stellen des als Faffadensims behandelten Bildrahmens bie fein charafterisierten Ropfe von er-

fraftvoll gebildete und erdenschöne Unter- über den Rahmen hinaus und verdecken bie gemalte Studornamentif, beren Behandlung der Künftler meisterhaft beherrscht. Während die Vergangenheit die schwere. gefährliche und toftbare Stuckornamentierung und Kassettierung in natura ver= wendete und bald mit den Neigungen des Barocco parallel in tollen Experimenten Wolfen, Geftalten ober Gliedmaßen auf Blechtafeln gemalt und diese über dem Stud angebracht ober auch diese Wegen= stände gang oder teitweise plastisch gebildet hatte, um durch ein Herausfluten der Bild= darstellung auf die Dekoration die Allusion ber Lebendigkeit zu steigern, zog man es jett — und vor allem Tiepolo jelbst vor, den Dedenstud gleichfalls zu malen, was billiger und ungefährlicher war, mehr mit der Malerei in der Täuschung gusam= menging, aber auch freilich eine äußerst ge= schidte Sand erforderte. - An die Dede einer Seitenkavelle ber Chiesa bei Scalzi hat der Rünftler alsdann eine "Glorie der heiligen Therese" (Abb. 26) in der schon aus der "Glorie des heiligen Dominicus" her befannten Beije gemalt, nur daß die Malerei hier etwas robufter und virtuofer in der fräftigeren Wirkung erscheint, an den beiden Schmalfeiten Engelgruppen auf Wolfen dahinter gemalte Marmorengel ver= beden und auf einer in bas Bild hinein fonstruierten Baluftrade ein reiches jugend= liches Orchester das Emporschweben der Beiligen mit den fußen Stimmen ber Mufit begleitet. So malerisch und bewegt das Banze ist, macht es doch einen theatralischen Eindruck, und man hat sofort die Erinnerung an eine der beim Ballett noch heute nicht abgethanen Apotheojen, bei benen ber Borhang zum Schluß nur für einen Angen= blid noch hochgezogen wird, um der un= natürlichen Scene durch Flüchtigkeit des Anblick die Illusion zu erhalten. - 2118 eine banale Geschmacktofigkeit fo recht aus dem Geift des entarteten Barveco herans dagegen offenbart sich eine andere Malerei um eines groben Lichtkunststücks willen in der Capella del Crucifiro derfelben Rirche. Da ist Gran in Gran der Heiland (Albb. 27) am Olberg mit schlafenden Inngern in ber Beise des gequetschten Reliefs gemalt, in voller Lebensfarbe aber um ihn herum ichwe= bende Engel und Butten mit den Marter= wertzengen und jonftigen Symbolen wie bem Schweißtuch, bem ungenähten Rod, Dornenfrone, Geißel, Bange, Bambuerohr; es ift eine unerquickliche Künftelei, die nur auf einen roben Ginn eine gewiffe Wirfung ausüben fann.

Von 1745 sind dann Fresten in Bergamo und zwar in der Capella Colleoni des Doms, sowie zu Brescia in der Kirche S. Faustino e Giovita eine Marter ber Chriften zur Beit Trajans batenmäßig belegt, und schließlich 1749 seine noch zu erwähnende berühmte "Arenztragung" (Abb. 59—61) in der Chiesa di S. Paolo als Votivbild für Alvise Cornard. Ob Tievolo 1745 bis 1749 mit Domenico auswärts gewesen ist und vielleicht zu Mailand in der Kirche Ciel d'oro den Schiffbruch des heiligen Gathrus und die Marter des heitigen Viltor gemalt hat, wie vermutet worden ist, oder in Udine war, muß eine offene Frage blei-Ebenjo, zu welchen genauen Beitpunkten einige Profanmalereien für den Palast des Dogen Cornaro (jest Mocenigo), den der Bagliones und andere ausgeführt sind. Anscheinend gehört dem Ende der vierziger Jahre auch eine "Auffindung des heiligen Arenzes durch die heilige Helena" an, die für die Dede der Chiesa delle Cap= pucine a Castello gemalt ist, sich jest aber in der Atademie zu Benedig befindet. Die natürlich vollkommen schwindelfreie heitige Belena steht in dem freisrunden, an un= ruhiger Gehäuftheit leidenden und etwas fahrig gemalten Bild auf einem Giebetfims neben dem riefigen Areng, bas ftarte Mannerarme halten. Gie spricht mit pathetischer Sandweisung nach oben zu einer Gruppe prächtiger Charaftergestalten vor ihr, die ihr ergriffen lauschen, und zu einem reichen Gefolge hinter ihr. Es liegt wirklich am Bild felbst, wenn sich einem ber Bergleich mit einem Zimmerpolier aufdrängt, welcher auf dem Dachstuhl der Schar seiner Leute die übliche Richtseftrede halt.

Eines der schönsten Hauptwerte des Meisters, und in dieser Hinsicht gleich bedeutend nur mit der Villa Valmarana, Udine, Würzburg, Madrid, ist in dieser Zeit vor Bürzdurg die anscheinend gegen 1745 entstandene Prosaumalerei in der Villa Labia, — eine auch in fulturhistorischer Hinsicht überaus interessante und charafteristische Schöpsung, die man nach Tizian und Giorgione, nach Beronese gleichsam als dritte Entwickelungsstuse zur modernen Kunst bestrachten kann, wenn man den Beruf der venezianischen Kunst als Zwischenglied zwischen Renaissance und Modernität gelten läßt. — Zunächst Ort und Gegenstand. Der



2166. 30. Mittelftud aus ber Dede im Balaggo Labia. Benebig.

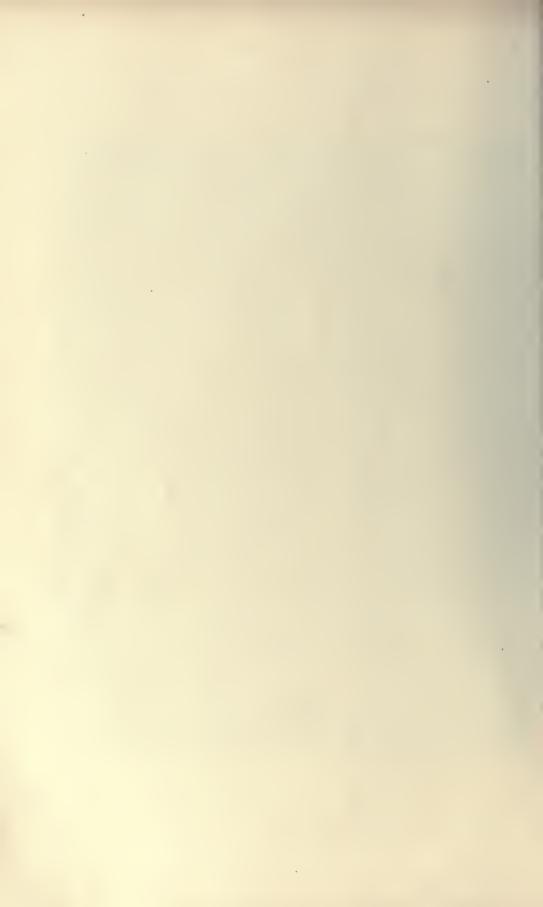

von Cominelli erbaute Palazzo Labia, eine nicht sehr umfangreiche, aber anziehende Barvckarchitektur mit der Seitenfront nach dem Canal Grande und der eigenklichen Hauptfront nach einem Seitenkanal besitet im Erdgeschöß eine große, kunstvoll durch ein Säulenpaar gegliederte Halle, welche der Schauplat von Tiepolos glücklicher Thätigkeit war. — Er hat mit seiner Abswägung der Hauptsache gegen die mehr

rend Amor jenseits des Pegasus mit einem spähenden Blick in die Tiese einen Purzelsbaum schlägt. Oberhalb lagert aus Wolken mit einem Puttengesolge ein schönes junges Weih, wohl die epische Poesie, und bei ihr erhebt sich eine Pyramide, die hier besonders bestimmt ist, auf Agypten als den Handslungsort der Wandschilderung hinzuweisen. Die reich ornamentierte Decke zeigt sonst über den vier Ecken noch je ein gemaltes



Abb, 31. Fortuna. Dedendetail vom Palaggo Labia. Benedig.

bekorativen Teile sich hier nur mit einer freisrunden Deckendarstellung (Abb. 29 n. 30) und in ihr mit einem einsachen Mottv und wenigen Figuren begnügt. In der von ihm beliebten Untenansicht ist ein galoppierender Begasus hier zu sehen, von dem ein lanzens oder griffelbewehrter Engel mit hochgebauschstem Gewand, — es ist stets frischer Wind in dem sonnigsten Tiepoloäther, — fühn anssichaut und der Gruppe dicht vor ihm nicht achtet, in der ein sitzender alter Mann die Helbearde abwehrend gegen das heransaussende Roß kehrt, ein junges Weib ängstelich ihren Kopf in dessen Schoß birgt, wähe

Relief und steht mit den vier Seitenwänden dazu durch Kartnschen in Berbindung, welche in diese hineingreisen. Auf den Langwänden thronen hier allegorische Gestalten des Sieges sowie der Gerechtigkeit und des Friedens (Alb. 40 n. 41), die in Bezug auf die Kleopatra drunten nicht gerade als logisch damit zusammenhängende Themen gelten können. Darauf ist es den Barocksünstlern ja auch nie angekommen. Auf den beiden Breitwänden greisen die Kartnschen bis zur Rahmenkrönung der beiden Bilddarstellungen hinunter und hier sind beide Gruppen darin auch in enge Beziehungen zum Haupt-

vorwurf gesett: über dem Gastmahl fitt tommende Zephyr, den Schmetterlingeftngel cin finfterer Greis auf dem Glückswagen als folden charatterifieren, — und blaft (Abb. 31) und zwar in zärtlicher Um- den Schiffen drunten Segelwind zu, wobei



Abb. 32. "Gaftmahl ber Rleopatra". Banbmalerei im Balaggo Labla. Benebig.

ichlingung mit einer nadten Fortuna, - ihn zwei Butten mit drolligem Gethue unterüber der Abreise drüben reitet in tühner stüten (Abb. 36 n. 37). Gine fabelhaft

Silhonette ein prächtiger alter Bindgott gut gemalte Scheinarchiteftur von sehr edlen auf Wolken, — natürlich der hier in Frage Formen überzieht die Bände und gibt zwi=

schen den Pilastern Durchblicke in einen Fest- auge im ersten Angenblick des Eintritts in ranm hier und auf eine Rhede bort mit die Halle glauben muß, Zeuge von festlichen einer tänschenden panoramatischen Wirkung Vorgängen zu sein. Da blickt man nun (Abb. 32 u. 33). Es ift darin ein Meister- zuerst zwischen den beiden Thuren der einen



Ubb. 33. "Einschiffung ber Aleopatra". Bandmalerei im Balazzo Labia. Benedig.

stück einziger Art hier festzustellen. Nur ein Schmalseite in eine um vier Stufen erhöhte jo durchtriebener Techniker wie Tiepolo und dann auch ein so fühner Lichtmaler konnte wagen, eine folche Darstellung mit der Absicht auf eine völlige Wirklichkeitsillusion anzulegen, fo daß ein naives Beschauer= gekleidet die ägyptische Königin und ist eben

helle Festhalle hinein, vor beren Bogen ber Tisch mit der Hofgesellschaft aufgerichtet ist (Abb. 35). Bur Rechten sitt als Benezianerin der Verfallzeit in Brokat köstlich berühmte Riesenperle in das von einem Mohren gereichte Effigglas zu tegen, um fie aufzulösen und damit durch das Opfer ihres kostbarften Schatgegenstandes dem Getiebten ein baroces Beichen ihrer hingebenden Inneigung zu geben. Mit finfterem Besicht steht ein beturbauter Würdenträger hinter ihr, der einen Blid bes Saffes auf den Römer wirft, weil er in ihm den Urheber

mit setbstbewußter Miene im Begriff, die alle Anwesenden gehe. Auf der Empore (Abb. 34) oberhalb ber Scene fieht man ein Orchester unter Leitung eines bebrillten Maeftro, auf ben niemand fieht, ben gum Vorgang nötigen Insch ausbringen, und auf ben gemalten Stufen, welche die Berbindung zwijchen der wirklichen Vorhalle und dem gematten Teftraum herstellen, fteht neben einem zierlichen, ihn aufläffenden Schoßhündchen ein widerlich verwachsener



Abb. 34. Detail aus bem "Gaftmahl ber Rleopalra". Palaggo Labia, Benedig.

zum Untergang Dieses Herricherhauses und den Bethörer feiner ichonen Ronigin fieht. Mit allen Zeichen der Spannung verfolgt ihr gegenüber ber in eine römische Rüstung gehüllte Antonine den geschichtlichen Borgang, beffen Bedentsamfeit sich anch in ber haftung eines mit bem Ruden gu uns gekehrten "Civiliften" feines Gefolges in venezianischer Senatorentracht fpiegelt. Zwei andere Römer und zwei Anbier stehen ftarr hinter ihnen, — es ist ats ob ein tiefes Atmen der Erwartung, ob wohl die Königin wirklich jo wahnwißig sein wird, durch

Hofzwerg als Zuschaner. - Die panoramatische Tänschung von einem auscheinend wirklich vorhandenen Festraum mit Gejellschaft wird dadurch gesteigert, daß man über den beiden Thurgesimsen daneben Teile ber Empore und weiterhin zwischen den Pfeiteröffnungen mit Schaken und Tellern geschmudte Anrichtegestelle und Tische mit ichwatenden und herrichtenden Schaffnern und Dienern erblickt, und daß in den zwei Wanddurchbliden im Obergeschoß zwischen ben Eden und zwei vorhandenen natürlichen Fenftern die Oberteile des Festraums

sichtbar werden. Über den doppelten Thuren | episode ihr prosaifches Ende finden sollte. ber Seitenwände befinden fich dazu noch, als | Auch hier leiten vorzüglich gemalte Marmor=

rubende Frauengestalten aufgefaßt, Allegorien ftufen jum fliefenbedeckten Quaiboden bin-



Abb. 35. "Gaftmahl ber Rleopatra". Sauptbild im Balaggo Labia. Benedig.

auf die Künste. — Auf die Gegenseite ift in gleicher Weise die Abreise des Antonins

auf, von dem eine Laufbrücke — jeder Nagelkopf ist in ihr sichtbar! — zur und der Aleopatra zur Schlacht bei Actium Rönigingaleere hinüberleitet. In ziemlich (Abb. 38) gemalt, wo diese berühmte Liebes- gespreiztem Mennettschritt und mit einem



Abb. 36. Bephyr. Dedenbetail vom Palaggo Labia. Benebig.

Festkleid angethan, unbedeckten Hauptes naht von links her Kleopatra an der Hand des Untonius, der, während er bewundernd an ihrem Gesicht hängt, im Bühnenschritt näher schreitet, um in die Schlacht zu ziehen. hinter ihnen ift ein zahlreiches Gefolge von Charafterköpfen, Hals und Stirnpartie eines Schimmels sichtbar, neben der Königin kniet ein ägyptischer Großer. An der rech= ten Seite des Bogens hält ein Mohrenfnabe ein großes Windspiel gurud, auf der Brude harren ein Edelknabe mit der Arone auf dem Kissen, ein alter Mann, der Minister oder Oberpriefter sein mag, und ein Arieger, welcher einen Befehl erteilt, des Zuges. Die Lanzen der Garden und riefige Schiffs= schnäbel überragen die Gruppe, oberhatb der auf Mast und Raestange Matrosen geschäftig am Siffen ber Segel find. Der Borgang ift lebendig, er ist ungemein anziehend charakterisiert, so theatralisch er im ganzen aufgefaßt ist. In ben Durchblicen oberhalb der beiderseitigen Thurgesimse setzen die Lanzenspitzen das Gefolge anbeutungsweise fort; in den sich auschließenden beiden größeren Wandöffunngen sieht man links die Frauen der Königin (Abb. 39) und das Pserd eines reitenden Fahnensträgers, rechts eine Gruppe Publikum, so daß in Berbindung mit den oberen, den weiten Himmel zeigenden Öffunngen und der für jene Zeit radikalen Lichtmalerei die Jussion eine verhältnismäßig starte ist: nur einige Risse im Kalk des Hamptbildes stören hentzutage den Eindruck etwas.

Festlich, heiter, voll sonniger Schönheit, ohne allzu großen Answand sarbenträstig, lichtgetränkt bis in die durchsichtigen Schatten hinein, haben wir hier eine auf Realistit ohne jede allegogorische Zuthat abzielende geschichtliche Darstellung in beiden Gesamtbildern, die für die Zeit ihres Entstehens eine sehr bemerkenswerte Reuheit war und in ihrem System mit einiger Anderung erst viel später durch die belgische und die Münchener Schule wieder ausgenommen ist, aber unter viel geringeren Mitteln des Ausdrucks. In Bezug auf die Wirtlichteitsgabe, das volle Licht

tönnen diese Kleopatrabilder des Palazzo La= bia in der That als die ersten modernen Ge= schichtsbilder und als die mit Bewußtsein betretene Bahn zur Gegenwart betrachtet werben. Das ift eine sehr wichtige Eigenschaft dersetben. Man vergleiche die Veronesesche Anffassungsweise hiermit. Bei dem Bene= zianer des Cinquecento, der in feiner Art zu malen Tiepolos Vorbild anch für den Palazzo Labia war, trop allen Sinnes für die Gegenständlichkeit doch die ideale Sphäre eines Vorgangs, der aus dem Perfönlichen herausgerückt ist. Gestalten, die ingendliche Begriffe oder Alassentypen darftellen, in ruhiger Poje und in jedem Boll vollendete und klafsische Vertreter beffen find, was fie zu markieren haben; nicht zu viel, nicht zu wenig, fein Erdgernch, fein Zug menschlicher Hinfälligkeit und feelischer Schwäche, der Appell des edlen Geistes und des vornehmen Charafters an die verwandten, feine allgn wichtigen Nebenfächlichkeiten, und in der Einzelperson wie in ihrem Berhältnis zum ganzen Vorgang ein ausgeglichenes, schier tönigliches Dasein ohne materielle Anhäugsel und Lokalfarbe gleichsam. Go stark der Schritt Beroneses aus der Renaissance mit der übermenschlichen Größe des Menschen= tums schon ift, bleibt er doch innerhalb ber Grenze einer unfinnlichen Idealität. anders der Benezianer des XVIII. Jahr= hunderts! Der große weite Gesichtspunkt der Judividualität in der Blütezeit ist ihm vollständig verloren gegangen, -- er em= pfindet weder die politische Seite seiner vorgetragenen Geschichte in ihrer weltgeschicht= lichen Bedeutung und in ihrer tragischen Rüdwirfung auf die beiben Sauptpersonen, noch vermag er als Poet dem treibenden erotischen Gesichtspunkt feiner Schilderung eine ethische ober wenigstens äftethische Färbung abzugewinnen. Er ftellt den Borgang einfach, wie er ihn sich in seiner Phantasie deuft, als Maler dar, — er sucht durch Licht von natürlicher Schärfe und Rraft, durch raffinierte Modellierung und scharf berechnete Bewegung ein photographisch trenes Bild eines gewesenen Bor= gangs in einer Art barzustellen, die ein ungebildetes Auge in die Täuschung ver-



Abb. 37. Dedenbetall vom Balaggo Labia. Benedig.

sett, als sehe es greifbare Wirklichkeit. unhistorischen Geschichtsauffassung seiner Wenn er dazu für die Figur der Kleopatra Zeit, die ihren Plutarch, Casar, die Größe eine vornehm nach der letzten Mode ges der römischen Antie in einem fort im



Mbb. 88. "Einfchiffung ber Rleopatra". hauptbilb im Balaggo Labia. Benedig.

fleidete Zeitgenoffin von der Riva und Munde führte, ohne mehr als eine ober-

sonft weiterhin die Gestalten verwendet, die flächliche Kenntnis davon zu haben. Tieer in den Gaffen Benedigs herumlungern polo hat es ja fertig gefriegt, auf der ichon jah, jo bleibt er damit nur innerhalb der erwähnten "Marter der Christen" dem den Mund zu stecken, was allerdings wahr- Betrachtung. Es ist eine psychologisch hochsicheinlich ein schlechter Malerwig ist, aber interessante Thatsache, daß in der Verfallzeit

römischen Statthalter eine Tabakspfeife in befonders wertvoll für die kulturgeschichtliche



Abb. 39. Die Materei und Wandteil aus bem Balaggo Labia. Benebig.

ebensogut Unwisseuheit sein kann. Tiepolo verlegt eben den Borgang in seine nächste Gegenwart, wie es die Maler vor ihm allesamt gethan; er wird damit durch

sowohl das ursprüngliche Naturgefühl als die Größe des Denkvermogens den ichaffenden Individuen verloren gehen, weil die Bergfraft geschwächt ist. Dafür steigert sich feinen Realismus und fein Dekadententum bas Nervenleben und die Sinnesaufnahme;

Ange, Dhr, Geruch, Geschmad, die Beiftesgegenwart verfeinern sich und werden ber Außenwelt gegenüber fenfibler. Man betrachte daraufhin Antonius und Kleopatra als die am individuellsten durchgebitdeten Bersonen. Wir wiffen, wer das Modell der Kleopatra war, — ein Mädchen aus dem Bolk, aber von diesem durchtriebenen Berfallvenezianer aufgespürt, weil ihr Wesen wie ihre Erscheinung alle die Eigentümlich= keiten der vornehmen Benezianerin jener Zeit an und in sich trug, die uns litterarisch bereits bekannt sind. In diesem lang= aufgeschossenen, nicht unschönen Geschöpf mit den schamlos entblößten Bruften und dem gezierten Schritt und ben aus Berechnung gurudhaltenden frechen Bügen ift die natürliche Lebensfraft des Bolks wie ihres Geschlechts bereits erschöpft. Wie sie ihre Reize lediglich mit kosmetischen Mitteln erhält, hält sie sich nur durch ihre Nervosität, die leidenschaftslos sie fieberhaft von Abentener zu Abentener treibt. Es ift eine von jenen zahllosen Franen des sinkenden Benedig, wie sie Molmenti trefflich ge=

schildert hat, welche die intimen Gewohnheiten ihrer fämtlichen Freunde fennt, sich nach den Reigungen ihres Mannes dagegen gelegentlich als wie nach etwas, das ihr fremd ift, - bei ihrer nächsten Freundin erfundigt. Antonius ift diefe Entartung auf das männliche Geschlecht übertragen. Diefer hagere und entnervte Buftling, der die Fran nur als Weib fennt und ihren Wert nur nach seinen Erfolgen bei ihr tagiert, scheint in jedem Boll dieser exotischen Donna würdig. Wie fraftlos ist feine Bespanntheit auf dem "Gastmahl", wie ausgebrannt und falt das fenerlose Ange mit dem froschartigen Blid, welcher halb geichmeichelt über die Große des gebrachten Opfers, halb argwöhnisch lauernd nach den etwaigen hintergedanken der herrin forscht; denn an selbstwergessene Liebe glaubt sein ermattetes Berg nicht mehr. Und wie bramarbafierend ift feine Stimme beim Abfahrtsgang gefärbt, wie frech giert fein Auge ohne Schen vor dem Befolge, um ein fladerndes Lächeln ennischer Erinnerung auf bas ihrige zu loden. Bis in die Ginzel-



Abb. 40. Der Gieg. Dedenbetall vom Balaggo Labig. Benebig.



Abb. 41. Gerechtigfelt und Frieden. Dedendetail vom Balaggo Labia. Benedig.

heiten hinein läßt sich die schwüle, miß= dünstige, mude Überreiztheit als Surrogat der Herzkraft verfolgen. Man beachte die Rückgratschwäche der Füllfiguren und selbst die nervose Sithonette des schlanken Windhundes. Wieviel mehr Natur ist in einem Hund von Veronese, geschweige denn in irgend einer gemalten Bestie von einem ber großen Renaissancemenschen! Es ist bagu eine weiterhin ganz merkwürdige Erscheinung, welche die Zeit wie den Künstler charafterisiert, daß auf den gahlreichen Werken dieses reichen Darstellers üppiger Formen, graziösester Flug= und Tanzbewegung, in= brünftiger Berguckung, - die Fresten ber Villa Valmarana nur bedingungsweise ausgenommen! - nur deforative Theaterbäume, nicht zehn Blumen, kein Grashalm, nicht ein Gebirgszug, furzum nichts vorkommt, was die geringste Reigung für die land= schaftliche Ratur offenbart. Er hat seine Verfallmenschen deshalb so wunderbar fein in der blutleeren Erschöpfung ihres Lebens= stils gezeichnet, weil er selbst ein entnervter Salonmensch war, deffen durch Barfum

verderbte Instinkte vor der Natur sich schen zurückzogen, weil sie die rächende Unerstittlichkeit ihrer Gesetze ahnten. Dieser saft immer blendende und manchmal völlig berauschende Farbentaschenspieler trug eben einen heimlichen Pserdesuß in seinem elesanten Lacichuh.

Der Überblick über die im Tiepolowerk wiederkehrenden Vorwürfe ist so wenig reich als der seiner Typen. Dutendfach sieht man dieselben Modelle immer wiederkehren, und wer sich die Mühe geben will, der kann verfolgen, wie die weiblichen darunter allmählich an Jahren zunehmen und bei den Männern sich die Furchen vertiefen. Seine Aleopatra trafen wir schon in einem früheren Werk an, und ein spanische Auckdotenerzähler, den Urbani auführt, hat uns überliefert, daß Tiepolo sie noch 1761 benutte und mit sich nach Spanien nahm. Sie hieß Christina und war die Tochter eines Barkenführers von Benedig. Anch über das Mohrenmodell des Kleopatraenelus wiffen wir Einiges aus ber gleichen Quelle. Tiepolo hatte eine Vorliebe für Neger; er faufte den in Frage stehenden | hinter dem Palazzo Labia nicht zurnd-

"Allim" von Seeräubern, ließ ihn 1741 stehende Schöpfung hat Tiepolo in dem taufen, nachdem er ihn im Christentum einstigen erzbischöflichen Palast zu Ubine



Abb. 42. himmelfahrt Maria. Altarbild in ber Burgburger Echloftapelle. (Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Burgburg.)

unterrichtet, und schätzte ihn so fehr, daß er hinterlassen, dessen Inhaber, der Batriarch ihn nach seinem 1749 erfolgten Tode wohl nach vorhandenen Studien in einem jest ver= schollenen Bildnis abkonterfeit haben foll.

Delfino, fein Gonner war. An der Dede ber Sala rossa befindet sich ein gut tomponiertes und ebenjo fraftig gemaltes als Gine an Kraft und farbiger Schonheit burchgeführtes "Urteil Salomonis" (Abb. 49),

unter mehreren Deckenbildern der Log= fonders reif, forgfältig ausgeführt, kolo= gia ein in der Farbe besonders schönes ristisch glänzend erscheinen und einen inneren "Opfer Abrahams" (Abb. 51) und an den Busammenhang mit Würzburg und Madrid



Ubb. 43. Die vier Beltteile. Dedenteil aus bem Arcppenhaus ber Burzburger Refibenz Rach einer Driginalphotographie von R. Gunbermann in Burgburg.

Banden dazu alttestamentliche Vorwürfe; an der Decke des Treppenhauses ist das von ihm sonst noch wiederholt behandelte Motiv des "Falles Luzifers" (Abb. 52) nicht minder packend dargeftellt. Darftellungen, die be=

offenbaren, gegen das Bisherige, besonders in der Villa Balmarana und im Palazzo Labia, jedoch feine wesentlich neue Seite zeigen.

Schließlich fei unter diesen Schöpfungen

2166. 44. Die vier Beltteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Burgburger Refibeng. (Rach einer Driginalphotographie von R. Gunbermann in Burgburg.)

vor Burzburg noch eine sehr anmutige führung einer Braut besonders leicht und Deckenmalerei in bem von Longhena er- grazios behandelt. Das Wert hat Diefelben banten reizenden Balazzo Rezzonico (Abb. wohllantenden Formen, diefelbe Manier, Die-



19-22) erwähnt, von benen die eine das felbe farbige Anmut und, bei allem Geschick schon befannte Sonnenwagenthema ähnlich in den Untenansichten und dem zeichnerischen der Burzburger Raisersaalbede in Verbin- Schwung auch dieselben Zeichensehler, die dung anscheinend auch hier mit der Beran- man fouft bei ihm findet. Unr hat er die&=

Ab. 45. Die vier Beltteile. Dedenteil aus bem Treppenhaus ber Wurzburger Resideng. Rach einer Driginalphotographie von R. Gunbermann in Burgburg.

mal ausgiebiger von den außerhalb des eigent-

Der Virtuose hat es immer leicht, hochlichen Bildes schwebenden Wolken Gebranch zukommen, da er den Widerstand seiner gemacht, — auf deren einer der schöne weib- Zeit nicht durch neue und noch unver-



liche Genins neben einem die Wappenfahne haltenden Rezzonico und einem Wappen-löwen die Braut erwartet, — und nahebei sehr geschickt eine fliegende Taube gemalt.

standene Ideen herausfordert, hubsch im Geschmad der großen Menge bleibt und ihr gefällig zeigt, wie die Schöpfungen der anerkannten früheren Meister bei ihm aus-

sehen. Tiepolo war mit den bisherigen Werken, ohne daß er eigentlich einmal völlig durchschling wie Veronese, allmählich gewachsen, was ihm die forglosen Berhättnisse von Hause aus nicht schwer machten. Er war bald nicht nur in Benedig. sondern auch in aller Welt berühmt, denn jede Zeit will ihren Götzen haben, und der in Frage stehende war, wenn schon fein großer Mann, doch ein geniales Beitfind in jeder Beziehung. Und wie die jungen versedrechselnden Beißsporne einst Sonette an die Florentiner Werkstaft und die Bild= werke des großen Michelagniolo hefteten, jo ist darum Tiepolo auch reichlich von Poeten seiner Zeit angesungen worden. Diefer Weltruf fnüpfte zwei Beziehungen Tiepolos zu Dentschland und Spanien an. - Inzwischen war der Künstler natürlich längst verheiratet und ein jo fruchtbarer Familien= vater geworden, wie er es als Maler war. Er war 1721 mit Cecilia Guardi, ber Schwester des berühmten Malers Francesco Guardi, eine Che eingegangen, aus der neun Rinder hervorgingen. Das zweite Rind, einen Cohn, ließ er auf den Ramen bes Großvaters Giovanni Domenico taufen; er scheint aber früh gestorben zu sein, denn der Künstler gab 1727 den gleichen Namen einem jüngeren Sohn, der Maler ward und als Gehilfe bes Baters bei allen Hauptwerken genannt ift. Tiepolo wohnte zuerst mit seiner jungen Frau sowie seiner Mutter und den Geschwistern in einem Hause bicht an der Brude S. Francesco bella Vigna, zog aber fpater nach G. Gil= vester, wo 1737 fein jüngster Cobn Loreng, ber als Radierer befannt ward, geboren ist. — Des Künftlers Verhältnisse wurden, seinem wachsenden Rufe folgend, trop eines großen Saushalts bald glänzende, denn seine Aufträge brachten ihm viel Geld, so daß er an verschiedenen Stellen, bei Treviso und Padua, Ländereien erwarb und sich schließlich auch noch im Dorf Zianigo bei Mirano eine größere Villa mit einem Gut für den Landaufenthalt während der Herbst= monate dazu fauste. 1749 hat Domenico in dieser Villa deforative Malereien ausgeführt, was er 1771, nachdem er setbst nach des Baters Tode Bewohner des Land= hauses geworden war, fortsette. Bu seinem stattlichen Besitz erbte Tiepolo 1752 noch von feiner Schwester Engenia. Bon feinen

sonstigen Kindern ist nur noch Ginseppe bemerkenswert, welcher 1748 Klostergeistlicher ward und, während die drei Familienmaler in Madrid weilten, den Familienbesitz verwaltete, obgleich seine Mutter in Benedig blieb.

Die Zeit, in der Tiepolo hochtam, war psychologisch sehr interessant, wie jede bewegte Periode, in der zwei feindliche Anschauungen den Kampf um die Macht be= ginnen, aber sie war fehr arm an wirklich starken Individualitäten, und dies vor= nehmlich in Benedig, wo Tiepolo wachsen tounte, ohne daß eine gesunde und that= träftige Kritit seine wilden Schöftlinge beschnitt. Der einzige Vertreter der tradi= tionellen Monumentalkunft von Belana neben seinem hochbetagten einstigen Meister Piazelta, überragte er die anderen Maler schon durch sein blendendes Gebiet fo weit, daß Reiner seinen Ruhm streitig machen Man verlor ihm gegenüber als fonnte. dem beinahe einzigen den Maßstab, um mehr, als für bas finnlich = heiße Benedig fo tühle Atademifer wie Batoni und Mengs als Nebenbuhler gar nicht in Frage tamen. Die gange nbrige Runft= arbeit bewegte sich, soweit überhaupt ernst= hafte Ramen da waren, auf dem Gebiet der Bedntendarstellung, allenfalls and bes Bolfelebens, zu welchen beiden Benedig durch feine örtliche Eigenart die Runft herausforderte. Sier waren neben Tiepolos Schwager, Francesco Gnardi, vor allem ber gang ansgezeichnete Benedigbarfteller Antonio Canale thätig, mit dem Tiepolo in Freundschaft verbunden vielfach meinsam in der Art gearbeitet bat, daß jener die Beduten, diejer die Bolfsicenen auf die gleiche Tafel brachte. Auf dem gleichen Gebiet schuf auch Canales außerhalb Italiens noch berühmterer Schüler und Reffe Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, der 1747 ans Benedig nach Dresden zog und dort elf Jahre blieb, um bann ein Wanderleben zu führen. 3hm, bem gleichaltrigen und bei der engen Beziehung zwischen Bater und Oheim wohl freundschaftlich nahestehenden Rollegen, mag der Besuch gegolten haben, den Domenico nach Abschluß ber Würzburger Arbeit in Dresden machte, bevor er nach Benedig von bort ans gurndfehrte. Conft find noch Pietro Longhi, wie ichon erwähnt, Piazetta

unter den zeitgenössischen Malern zu nennen, Rünstlerkreise Benedigs an, von denen von denen der letztere gerade noch so lange der Jüngere Kustos an der Bibliothek lebte, um Zeuge des glänzenden Ruhms von S. Marco und mit Tiepolo befreundet



feines einstigen Schülers zu werden, und dann die berühmte Pastellmalerin Rosalba

Unter den sonstigen fünstlerischen war. Beiftern in Benedig zur gleichen Zeit nahm Carriera, die freilich schon sehr alt war. Goldoni, dessen Bildnis uns Biazetta hinterscher als Cammler sowie als Afthetiker lassen hat, die Hauptstelle ein, indem er gehörten die beiden Grasen Zanetti dem mit seiner bürgerlichen Dramatik im Sinne

Molières die Thorheit der Menichen wie ber Zeitsitten geißelte und damit einen Rampf gegen die wifte Robeit der Bolt3= tomödie führte. Ihn unterstütten darin, wenn auch als perfonliche Widersacher und Rebenbuhler um die Gunft ber Menge, die beiden Grafen Gozzi, von denen der ältere, mehr als Krititer und Satiriter thätige Gafparo um die Wiedererwedung Dantes sich verdient machte. Anch Al= garotti, der Freund Boltaires, welcher mit Friedrich dem Großen in Berbindung stand, war mit seinen Bemühungen, die Naturwissenschaft im Sinne Newtons popular zu machen, burchaus Beift vom Beifte diefer charatteristischen Erscheinungen im Auftlärungsjahrhundert. — Alls angesehen= fter Maler von Benedig und enropäische Berühmtheit hat Tiepolo fehr wahrscheinlich and mit diesen litterarischen Geiftern in dem nicht allzu umfangreichen Benedig Berfehr gehalten und fich wenigstens als interessierter Zuschauer an ihrem Bemühen um eine Gesundung der Berhältniffe beteiligt; es wird ja sogar berichtet, daß er selbst mit beißender Satire wiederholt die Schäden in den Zuständen gegeißelt hat. — Dem Aussehen nach gehört diefen Jahren vor 1750 das Bildnis an, welches Aleffandro Longhi von Tiepolo (Abb. 1) angefertigt und dann gestochen hat. Die mit Spigenvorhemd und pelzverbrämtem Rod bekleidete Er= scheinung ist vornehm, das Gesicht sehr wohlgebildet, hoch und rund die Stirn mit der über den Ohren gewellten Bernde. Die Branen wölben fich fühn über tief= liegenden funkelnden Angen, deren Begehr= lichkeit mit den ftark gewölbten Rafenflügeln und den aufgeworfenen Lippen im Eintlang steht, die aber mit der prüfenden Ruhe des Weltmanns blicken. Die Rase ift in ihrer stark gewölbten Form habichtartig, Mund flein, fehr wohlgeformt; das Rinn ist träftig, mit einem Ginschnitt verseben und fteht start in einer ferner vorhandenen Sithonette heraus, in der der fleine, runde, auf den Füßen nicht gerade grazios ftehende Mann eine nachläffig zusammengefallene Haltung und eine eigentümlich nach vorn schiebende Bewegung hat. Bielleicht stammt daher die bei Tiepolos Zeitgenossen durch= gängig übliche Anwendung der Diminutiv= form seines Namens: Tiepoletto. Er ist nach allem ein fest in sich ruhender, sinn=

licher, unternehmungskühner Mensch mit mächtigem Selbstgefühl gewesen, der in der Extase sehr drollig ausgesehen und im Born sehr gezetert haben muß. Der Bopf gekünstelter Unnatur aber hing ihm zeitzlebens über dem Rücken herunter, — er hängt ja auch an jedem seiner Werke.

\* \*

Diefer in der Pracht seiner Malerei seine Zeit weit überragende Künftler, welcher in der geistigen Spare seiner Gebilde jo gang den Potentatenanschanungsfreis in Anfang und Mitte des vorigen Jahrhunderts traf und damit trot seiner republikanischen Seimat der geborene Sosmaler war, schien dem Bürzburger Fürstbischof Rarl Philipp von Greiffentlan ber richtige Mann für ben malerischen Schlußstein gur Würzburger Residenz. Dieser prachtvolle Ban, welcher wohl mit Recht als die schönste Architektur des Rokoko gilt, war 1720 von den banluftigen Grafen Schonborn begonnen und 1744 unter Greiffen= flaus Regierung von seinem genialen Banmeister und Artillerieobersten Balthafar Neumann beendet worden. Es galt jest, den berühmtesten Freskomaler für den inneren Schmud zu gewinnen, was wohl Neumann, der auch diese lette Arbeit an seinem Meisterwerte noch erlebte, ehe er 1753 starb, veranlaßte. So zog denn 1750 Tiepolo mit seiner gesamten Familie nach Würzburg, nachdem ihm 2000 Gulden Reise= toften angewiesen waren, und lebte bort mehrere Sahre im Schloß jelbst als Gast des Fürstbischofs, bis feine Arbeit and= geführt war. Der Prälat nahm ihn mit jo hoher Auszeichnung auf, daß sich damit ein gewiffer Widerftand der Refidengtreife gegen den in seinem Befen wohl nicht fehr angiehenden Italiener erflaren läßt. Tiepolo sollte die Decke des großartigen Treppenhanses wie des Kaisersaals ausmalen, für den letteren dazu zwei Wandgemalde, für die Schloßtapelle zwei Altarbilder ichaffen.

Das Thema für den Kaisersaal war aus der geschichtlichen Vergangenheit, wie sie einem Mächtigen jener Zeit wichtig schien, gegeben: die Berührung Barbarossa mit Stadt und Vischofsstuhl. Für das Deckenbild des Treppenhauses war die Wahl schwerer, und davon ist es bedingt, daß

Abb. 47. Allegorie auf die Bermählung Barbaroffas. Dedenbild im Kaiferfaal der Würzburger Refidenz. (Kach einer Originalphotographie don K. Eundermann in Würzburg.)

hier ein intereffantes Anriosnm zustande bie ersteren, man war auch viel zu sehr

gekommen ift. Weder die Staats- noch vom Atheismus felbst auf Pralatenstühlen die Geistesgeschichte, nicht einmal die für bernhrt, um diesseits der Alpen Geschmack



Glaubensgeschichte ward als Borwurf taug- Bernfs wegen Scherereien genug mit sich befunden. Man war zu ernüchtert für brachten. Benn man spitsfindige Sophistit

ein fürstbifchöfliches Schloß fo natürliche an folden Dingen zu finden, die ichon von

über den lieben Gott, die Welt, die Moral, die humanität überhaupt als etwas Posi= tives gelten laffen will, fo lag hier damals die einzige Positivität; denn die föstlichen Früchte, welche das vorige Jahrhundert dem unserigen in den Schoß schütteln sollte, waren um 1750 nur erst stille Reime und verborgene Blüten, die noch teinen markt= gängigen Namen hatten, und ihr erstes Auftreten ward dazu in Frankreich, Deutschland, Italien von den Bosannenstößen einer unbarmherzigen Aritif am Bestehenden ein= geleitet, für die Boltaire den Ton ans gab. Das fünstlerische Bedürfnis der Beit hatte sein bescheidenes Genngen an sentimentaler Ruinenromantit, aber auch an der damit verwandten exotischen Reise= romantit, die in diefer Epoche der hoch= gebordeten Gallionen blühte und wenigstens in Sinsicht auf das darin liegende Interesse für die kulturlose Ratur ein jugendlich= anmntiger Bug ift. Gine Darftellung nach dieser letteren Seite hin empfand man in der Bürzburger Refidenz sogleich als eine sensationelle, alles Bisherige in Deutschland übertrumpfende und fo fein an die bewunderten Stilvorbilder von Berfailles anflingende Neuheit. Richt aber der damals bereits seit Defoes unsterblichem "Robinson Erufoe" im Schwunge befindliche, wenn auch erst einige Jahrzehnte später eigentlich Titterarisch gewordene tugendhafte Christen= tumsindianer, der gemeinsam mit seinem Missionspater die Kenschheit der heimat= lichen Urwälder in schwärmerischen Tiraden pries, genügte dafür; in großer Schilderung vielmehr follten alle vier Weltteile anger Europa (Abb. 43-46) ihre charakteristi= schen Bertreter entjenden und rings um den Deckenrand marichieren laffen. Hud damit der himmel in der Deckenmitte nicht leer bliebe, wurde er der römischen Mutho= logie vorbehalten, die damals fünftlerische Scheidemunge war. Daß Tiepolo die Unheiligkeit dieses Vorwurfes durch einige Boten, bei denen die Bedenflichfeit überhaupt nicht mehr in Frage kommt, noch unheiliger machte, was er anch an der Kaisersaaldede that, war schwerlich vertragsmäßig; aber man war damals in solchen Dingen nicht gerade prude, und er wollte gewiß für das fürstliche Honorar noch etwas Bejonderes obendrein geben.

Gur einen Rünftler, der wie Tiepolo

geborener Maler, Deforateur, geschickter Zeichner, ausdauernder Arbeiter, voll Selbstvertrauen, schwungvoll bis zur Ausgelaffenheit und fein ichwerflüssiger Gehirnmenich war, muß das eine wunderbare Anfgabe gewesen sein. Er hat benn and mit der exotischen Geltsamfeit der Episoden, deren Behandlung er seinem Vorbild Veronese gut absah, mit der Pracht des leichten, silbrigen, flüchtig-schwungvollen und doch so fräftigen Rolorits, mit der forgfältigen Ab wägung von Modellierung und Impression in der Ausführung des Ginzelnen, am meisten jedoch mit dem flüchtig scheinenden, alle Reize des Zufälligen tragenden Aufban wiederum ein Meisterwert von hoher Burde zustande gebracht, das in seiner heiteren ethnographischen Romantit fast naiv er= scheint. Es ist barin das einzige befannte Tiepolowert. Bas thut's dabei, daß ihm aus Mangel an Bolkstunde Jahrmarktsund Karnevalsput hier und da mit unterläuft; in diesen schönen Indierinnen auf geschmückten Elefanten, in diesen Mettapilgern, in diesen Mohrinnen auf Rameten und ihnen huldigenden Mohrenjungtingen, in diesen Arabern, Türken, Persern, Indianergruppen, Goldsuchern mit dem tierischen wie vegetabilischen Bubehör zieht doch ein reizvolles Bild der fernsten Erdteile an unferem Ange vorüber und zeigt uns die Spuren eines Naturfinns, ber für bas Nächstliegende, für die Beimat abgestumpft und regungelos war. Es ist ein sonderbarer Zufall, daß gerade in den Jahren des Entstehens dieses bedeutsamen Werts Ronffean feine erften Schriften mit bem schwärmerischen Rus: "Zurück in die Natur!" seinen Zeitgenossen ins Gesicht warf, so daß der Puder aus den verdumpften Ve rüden aufstieg. — Bei ber gestaltenreichen Darstellung der Olympischen in der Deckenmitte, in der sich mehrsach ichon früher von Tiepolo verwendete Borwürfe und Inven wiederfinden, ist eine Avollogruppe, eine solche Merkurs, eine des thronenden Inpitere, eine jolche bes "libellengeflügelten" Pegajus mit einer reichen Fülle wirbeln= der, tanmelnder, erstannlich leicht und grazios fliegender Geftalten aus dem betreffenden Areise hervorzuheben. Un ber Nordwand sammeln sich alle Buge bes reichen Aufbans zu einer "Apotheoje der Franconia" zusammen. Oberhalb einer von

archische, friegerische, fünstlerische Bedeutung nonenrohr hingelagert ein Offizier, ein Frankens hinweisen, erfüllten Veranda wird Bildnis des genialen Schloßbaumeisters und

symbolischen Gruppen, welche auf die hier= läffig neben seinem Hund über ein Ra=



Abb. 48. Bermählung Barbaroffas mit Beatrig bon Burgund. Banbbild im Raiferfaal der Burgburger Refibeng. (Rach einer Originalphotographie von R. Gundermann in Bargburg.)

an dieser Nordwand von Putten, posaunenden | Obersten Balthasar Neumann, zu dessen Engeln, Genien ein Medaillonbildnis des Architektur Tiepolo seine Darstellung in Fürstbischofs Greiffenklan gehalten, über schönen Zusammenklang zu setzen verstand, dem weiterhin Merkur als Ruhmverkündiger und nahebei hat der Maler sich selbst als hinfliegt. Um Deckenrand dieses Teils fist stehende Figur angebracht. — Es ift hier

vielleicht interessant, ein Urteil über dieses Dedengemälde aus der Feder eines unserer bedeutendsten Künstler der letten Bergangensheit zu hören. Anselm Fenerbach hat in der zweiten seiner fünstlerischen Aphorismen, im "Bermächtnis", seinen Standpuntt folgendermaßen bezeichnet:

"Man sindet mit einiger Überraschung im Treppenhause des Bürzburger Schlosses die Driginalien zu vielen bekannten und bewunderten Motiven aus unseren Tagen, selbst bis herab auf den Sonnenschirm, nur aber mit Hinweglassung von Tiepolos

farbenseligem leichten Pinsel.

"Hummersalatartige Farben sind kein Kolorit", würde Correggio sagen, und Raphael würde fragen: "Wo ist die Psyche?" Kein Billroth wäre imstande, die lebensgefährlichen Knochenbrüche zu heilen.

Im gründlichen Studium der Natur

allein ift erviger Fortschritt."

Scharf und herbe bricht dieses prächtig stilisierte Urteil den Stab über Tiepolos gange Runft. Bir erfennen bas Glaubens= bekenntnis eines großen Künstlers, der an feinen hohen Ibealen gum Märtyrer ward, darin und muffen die Blidicharfe bewundern, welche ficher das Grundgeset für den organischen Auswärtsstieg der Aunstentwickelung ergründete und eine fo feine Form des Ausdrucks dafür fand. Aber es ist eben doch nicht mehr als ein einseitiges Glaubensbefenntnis des in hohem Grade selbstschöpferischen Künftlers, welcher natur= gemäß das Gesetz seiner Schaffensrichtung für das Ausschlaggebende hält. Daneben hat der Laie das Recht eines rechenschafts= losen Angenblicksgenusses an einem Aunstwert; daneben hat die moderne Runft= wissenschaft das Recht und die Pflicht, anger dem Aufstieg der Annst in ihren Bollperfonlichteiten auch diejenigen Erscheinungen zu betrachten und zugänglich gu machen, welche ein absteigendes Werden, ein Berlieren des Grundtons offenbaren, weil fie nicht allein die wirtsamften Barnungstafeln vor verbedten Irrwegen find, sondern auch als menschliche Dokumente von einem Uberdurchichnittsmaß ein ein= gehendes naturgeschichtliches Interesse haben. Wer Tiepolo den Stempel einer allgemein vorbildlichen Runfterfcheinung aufdruden wollte, bewiese damit eine sehr begrenzte

Urteilstraft; nichts aber verbietet, ihn als psychologisch ebenso interessanten wie lehrereichen Ausdruck einer mächtigen Epoche zu betrachten, die mit ihm sterben geht; nichts hindert auch, sich dort, wo sie schön in ihren Grenzen ist, sich dem Zander seiner Kunst hinzugeben.

Mußer diesem weitbekannten und vietbewunderten Würzburger Treppenhause hat Tiepolo noch den Kaisersaal in der Residenz ausgemalt, und zwar mit bem Barbaroffathema. Der große Staufentaifer ift in jungen Tagen wiederhoft in Burzburg ge wesen, wo er Anno 1156 seine Brant, die schöne Beatrix von Burgund, feierlich empfing, in der Woche nach Pfingften durch den Bischof Herold mit ihr getraut ward und auf einer späteren Durchreife bem Bischof die weltliche Herrichaft über das Herzogtum Franken bestätigte. Gin natürlicher innerer Zusammenhang ist zwischen ben zwei erften und dem dritten Borwurf nicht vorhanden; das hat aber Tiepolo seiner Art nach auch wohl nicht viel Ropf= zerbrechen verurfacht, und fo barf man benn nach diefer Seite hin teinen ftarten Daß-An die Decke malte der stab anlegen. Künstler die Zuführung der Braut, an die beiden Seitenwände Tranung und Staat3= vorgang, - aber wie er es gemalt hat, entschädigt für jeden anderen Mangel. Die Dedendarstellung (Abb. 47) beruht abermals auf dem Sonnenwagen-Thema, beijen gebäumte Schimmel eilenden Laufs die vom Apollo beschütte, von Genien und Butten geleitete Fürstentochter heranführen. Diese Apotheoje fürstlichen Geblüts schon bei Lebzeiten in der Aunstauffassung ist eine durch= gängige Eigentümlichkeit des Barveco, das - seinem ganzen Charafter nach hösisch hierin die Borftellungen der römischen Raiserzeit auf die eigene, in den dynastischen Anschanungen mit der Antike verwandte Begenwart übertrug. Dementsprechend er= wartet der jugendliche Bräutigam den Bagen an der gegenüberliegenden Schmalfeite des Deckenbildes mit seinen Valadinen und Bannerträgern auf einer olympischen Thronarchitettur, während ein Bening auf die Ertorene weisend über ihm schwebt, als drollige Beigabe ein die Luft mit Riefenschritten seiner tteinen Beinchen durch= auerender Butto aber noch in aller Gile ihm das vergeffene Reichsschwert guträgt.



Abb. 49. Das Urteil Calomos. Dedenmalerei in Ubine.



Abb. 50. Bestätigung der fräntischen Herzogswürde an den Fürstbischof von Würzburg. Wandbild im Kastersand der Würzburger Restdenz. (Rach einer Originalphotographie von K. Gundermann in Würzburg.)

An diese glückliche Deckenkomposition bildung mit ihrer sorgfältigen Modellierung, schließen sich alsdann die beiden geschicht- der heiteren Pracht lebendiger Farben und

lichen Vorwürse in der Art an, daß fie den bei Tiepolo auch sonst unvermeidlichen



genommenen Vorhang sich gleichsam als je ein auf der Theaterbühne eben gestelltes lebendes Bild martieren. Die gange Durch- dies mit folden Mitteln möglich ift.

durch einen äußerst geschickt gemalten hoch- Panoramakunftftuden ist darauf gerichtet, diese Musion von einer sich in Wirklichkeit abspielenden Sandlung zu erzengen, soweit Da geht auf dem einen Bilb im Dominnern soeben die Trauung durch (Abb. 48)
den greisen Bischof Herold vor sich, dem der Künftler die Züge Greissentlaus getiehen
hat. Vor dem Hauptaltar des alten Würzburger Doms kniet der noch sehr ingendliche König, dem kanm ein Bärtchen erst
die Lippen ziert, neben der blonden und
schlenken Braut. Edelknaben hatten ihre
Schleppe, ein anderer trägt die Krone,
Hofdanten schließen sich knieend an, und Tiepolo meist und fast immer mit gtück lichem Geschick verwendete Zweiteitung des Ausbaus vorhanden, dessen Teile durch einen den Durchblick abschließenden hervorgehobenen Kunkt leicht verbunden sind.

Richt gang so gelungen ist der Ausban des zweiten Borwurfs, wo der in Hermelin und mit Lorbeertranz thronende junge Kaiser, dessen Bildnis übrigens für beide Darstellungen dem Siegel auf der Bulle über diesen Machtsatt laut Leitschuh entnommen



Abb. 51. Das Opfer Abrahams. Dedenmalerei in Ubine.

bahinter baut sich eine Gruppe prächtiger Gestalten von Fürsten, Kavalieren, Prälaten, Bannerträgern auf, denen sich zur Seite des Altartisches nuch einige andere Teilsnehmer ansügen. Auf den Treppenstusen am Bitdrand ist ein Gewappneter Inicend so hingelegt, daß er nur das Kleid der Braut um Weniges überschneidet. Durch einen Bogen hindurch erbtickt man dazu auf einer Empore im hintergrund einen die heilige handlung begleitenden Sängerschor, dessen Mittelpunkt eine wunderschöne Jungfran bildet. Auch hier ist die von

ist, die Anordnung nicht genug beherrscht, um die beiden Gruppen zusammenzubringen. Der Gegenstand (Abb. 50) behandelt einen auf Barbarossas Rückehr vom vierten italienischen Zuge in Würzburg vorgenommenen Staatsakt, kraft dessen dem hier vor dem Kaiser wieder als Kontersei Greissenklauß knieenden Bischof Horold von Hochheim das mit dem Bischofsstuhl verbundene weltliche Herzogstum Franken ansdrücktich bestätigt ward. Thatsächlich war schon vorher der jeweilige Prälat des Vistums auch fränksischer Herzog, aber diese Doppelwürde war bisher nicht



Mbb. 52. Der Sturg ber Engel. Dedenmalerei in Ubine.

in hinreichender Form beglaubigt. Welche Fülle ber prächtigften Charaftergestalten, vom Notar, der in die Urfunde schant, bis zu den hohen Beisttichen, dem bijchöftichen Schwertträger, den Edelfnaben mit den Aronen und dem inieenden Landsfnecht gur Linken, und bis zu den anderen um die ehr= furchtgebietende greise Gestalt, wohl des kaijerlichen Kanglers, gescharten Teilnehmern -, erfüllt dies padende Bild! Wir Jernen Tiepolo hier und auf der Gegenwand trot des nahen Treppenhauses und trot des älteren Palazzo Labia von einer ganz neuen Seite kennen, die in gerader Linie rudwärts auf Beronejes gegenständliche Darftellungen zurnickacht, - vorwärts aber bis in die Gegen= wart hinein über Kaulbach, Piloty und Makart hinweg, gegen beren ihm verhaßte Gruppe sich ja der grollende Ton von Fenerbachs oben eitiertem Urteil richtet, Schule gemacht hat. Welche Kraft der Individualisierung und welche Frische der Sinnegaufnahme hat diefer glatte und scheinbar erschöpfte venezianische Salon= menich, dieser routinierte Taschenspieler mit dem gesamten Renaissance Erbe hier auf diesen lieblichen frautischen Iluen offen= bart und entfaltet! Derselbe Tiepolo, der auf dem einen Allfarbild für die Schloßtapelle mit einer flauen "Berklärung Mariä" lediglich alte Eindrücke von Tizian und Beronese aufgewärmt hat! Wenngleich alle diese Figuren im venezianischen Staatstleid ericheinen, werden fie vermöge ihrer packenden Charafteristil nirgends fremdartig damit. und selbst auf den täuschend gemalten hund am Bildrand ist diese Künstlerfrische übergegangen, denn es ist fast der einzige Köter bei Tiepolo, der wirklich Fleisch und Anochen frißt, — notabene, wenn er nicht gerade bei Staatsvorgängen als Lüdenbüßer dienen und nebenbei die Unterthanentrene imm= bolisieren muß.

Nachdem Tiepolo noch als zweites Altarbild für die Schloßtapelle einen "Sturg ber Engel" gematt, fehrte er 1753 mit seiner Familie bis auf Domenico, der über Dresden reifte, heim. Er hatte fich nicht nur die volle Bunft des Fürstbischofs erworben, sondern auch ein glänzendes Donorar, — denn er erhielt für das Treppenhans 12000 Gulden, für die beiden Alltartafeln 3000 Ontben, für die Dede, die beiden Wandbilder sowie die ansprechen=

den Gruppen von Musikern und Ariegern unter den Fenstern des Raisersaales 6000 Uniben, während jeinem Sohne Domenico für geringere deforative Arbeiten noch eine befondere Entlohnung ward. Unch jonst icheinen die beiden Söhne Tiepolos, Domenico und der jest herangewachsene Lorenzo, von dem Aufjehen, das die väterlichen Werte machten, Muten gezogen zu haben, denn Leitschuh vermntet sie als Urheber einer Anzahl von venezianischen Beduten in Bürg-

burger Häusern.

Satten die in Benedig hinterlaffenen Werke Tiepolos während jeiner Abwejenheit nachdrücklicher gewirft — hatte man sein Fehlen als Lücke im Kunstteben empfunden oder war nach einer der allerältesten Ersahrungen der Prophet im eigenen Bater= lande als folder überhaupt erst in die richtige Belenchtung gernat, feit ein deutscher Rirchenfürst ihm einen glänzenden Auftrag und ein unerhörtes Honorar dainr gegeben? Das ist nicht zu entscheiden; jedenfalls war der Künstler nach seiner Heimtehr im Werte sehr gestiegen. Fürstengunst stand ohnehin bei der aristofratischen Signorie in hoher Schähung feit den Glanztagen der Republit, und ein sonst und wegen seiner Kunst taum übermäßig verehrter Emportömmling ans dem verachteten Friant wie Tizian kounte ber fehr empfindlichen Signorie bas Unglaublichste bieten, weil seine Beziehungen und Freundichaften mit Raifer Rarl V., König Philipp, ben italischen Bergogen, Martgrafen und Fürsten ihm einen flim mernden Hintergrund gaben. Nachdem ein fürstlicher Ausländer den angesehensten Maler des Staates in ungewöhnlicher Beije ausgezeichnet, mußte diejer geehrt und gleich= zeitig für die Hebung der Runft etwas gethan werden. Tievolo wurde deshalb 1754 zum Direttor ber venezianischen Annstatademie an Stelle feines eben verstorbenen Lehrers Piazetta berusen und 1755 mittels vifiziellen Detrets als erster Leiter derselben bestätigt. Unter den gegebenen Berhältniffen und mit dieser vorhandenen Person, die wohl die Uberlieferung anffrischen und geschickte Darsteller in ihrer Richtung erziehen, aber keinen neuen Anstoß geben konnte, war dies Mähen aussichtelos, und Tiepolo hat denn auch nur drei Jahre lang die Leitung geführt. Was durch Tiepolo anszujühren indes der



Abb. 53. Triumph des Glaubens. Dedenbild ans ber Chiefa bella Bieta, Benedig.

Gedanke einer kurzsichtigen venezianischen Runftkommijfion war, nämlich die Regeneration der Annst. — das follte gerade in diesen Jahren durch ein einsaches Buch geschehen, welches ein Dentscher in Rom schrieb. Wunderliches Busammentreffen, wie folder sich viele in der Weschichte sinden, wenn man sich die Muhe des Suchens gibt! Im Jahr der Berufung Tiepolos zur Reorganisation der venezianischen Annstverhältniffe, also 1755, veröffentlichte Windel= mann unter fofort einschlagendem Erfolge seine "Gedanten über die Nachahmung der griechischen Bildhauerkunft." welche eine neue Epoche binnen furzem einleiten und wie Spren verwehen follten, wovon Tiepolo das Schlußtavitel war.

Anzwischen malte der Künstler ahnungs= los an einem neuen Dedenwert in der Chiefa S. Maria della Vieta an der Riva, welches den "Trinmph des Glaubens" (Abb. 53) behandelte und zwischen 1754 und 1760 ent= standen fein muß. Gine wilde, ansgelaffene und überschwengliche Komposition, in der genialischen Freiheit bes Stils ausgeführt, welcher für Würzburg charafteristisch ist: dabei aber in allem barvden Buft und Schwulft fo viele offene und verstedte Schönheiten perfonlicher Art, daß man vielen früheren Decken unter der Voranssehung gleicher Geniebliße gern einen größeren Überichwang zugestehen würde. Würzburg war für den Italiener ein Jungbrunnen geworden. Alle Freuden des Paradicses sind hier in den typischen Geftalten und Symbolen der moralischen wie der äfthetischen Wonnen vereinigt, dem Gläubigen den Zukunftstohn zu zeigen. In einem unendlichen Gewimmel von verzückten Engeln, Butten, Beiligen fteht auf Wolfenhöhen in der Bildmitte der greise Bottvater mit einem in die Sohe gehaltenen Arang, und neben ihm schwebt in einer Glorie die den heiligen Geist darstellende Tanbe. Ein wenig tiefer fitt mit seinem Holzfreng Christns und wieder tiefer in zacliger Verbindungslinie schwebt über dem sichtbaren Erdfugelteil die von Engeln ge= tragene Mutter Maria. Ganz in der Tiefe begleitet diesen Verzückungstaumel, welcher alle Gestalten erfaßt hat und einzelne oben und unten zu den tollsten Saltomortales begeistert, ein singender Engelchor, welcher auf vorgebuchteter Galerie rings um ben Bildrand von einem reichen Orchester mit

Blas= und Streichinstrumenten begleitet und von einem zweiten Chor dortselbst refpon= diert wird. Es liegt eine mänadische Brünftigkeit in diejen tang=, purgelbaum= und verzüdungsseligen Figuren, unter benen fich viele wunderichone Sachen finden laffen. - aber nach der reinen Schönheit einer gewattigen Erhebung darf man nicht forschen, - es herricht eben schrankenlos die pathologische Gefühlsetstase ber Berfallepoche. Wie anders hätte ein naturechter Quattrocentist, wie Fiesole, ober gar ein Deutscher, wie unser herzinniger Meister Albrecht, ein ein solches Thema anfgefaßt! Thue eine herrliche Wiese mit weichem Teppich und bunten Blumen wär es dann undentbar gewesen. Nichts bavon beim Italiener bes XVIII. Jahrhunderts, für den entkleidete Oberförper und nactte Beine die einzige geniegbare und intereffante Natur find, und der seine Studien zur Ehre der Rirche im Bankettjaal ober im Ballett macht.

Werden schließtich aus der Neihe der venezianischen Monumentalarbeiten noch die "Glorie des heiligen Dominicus" in S. Giovanni e Paolo und derselbe Borwurs in S. Maria del Rosario als Reubehandslungen des schon bei den Arbeiten für die Zesuitensirche genannten Themas angesührt, so ist damit das Erwähnenswerte bis auf die lehte Periode von Madrid erschöpst. —

\* \*

Aber es verbleibt daneben nunmehr noch ein ganges, bisher nur geftreiftes Bebiet übrig außer den Radierungen, - näm= lich seine wohl fast durchweg als Gelegenheitsarbeiten entstandenen Staffeleibilder. Sie geben uns nicht allein eine neue Seite in dieser Annst, sondern auch einen jesselnben Ginblick in dies Runftlerleben, auf deffen allerperfonlichfte Benieoffenbarungen wir hier einigem Erstannen laufden muffen. In diejen arglos geichaffenen, mehr aus dem Zufall als ans ernsthafter Absicht geborenen Schöpfungen fallen der Perndenftil der Monnmentalfunft, Die Schul-Erinnerungen, das Beronefijche Borbild, das vertragsmäßige Thema, die durch die Frestoschwierigkeit erzwungene Haltung ab; in der ungleich ausdrucksfähigeren und intimeren Ditechnik zeigt sich Tiepolo im Sansrod und unfrifiert, wie er bachte und



Ubb. 54. Unbetung ber Beifen. Gemalbe. Munden. (Rad einer Originalphotographie von Frang hanfitängl in Munden.)

empfand, bevor die Reflexion alles Stark-Perfönliche gleichfam abgehobelt, — wie irgend ein Eindruck von draußen den Künstler in ihm anstachelte, sich Rechenschaft über die Art dieser Sinnesaufnahme

zu geben.

Und hier Tiepolo im fleinen Rahmen zu betrachten, beißt einen Menschen fennen lernen, der heute noch irgendwo in der Berborgenheit leben könnte, denn es ist ein Menich mit gang modernen Empfindungen der Welt gegenüber. Wenn die früher miß= achteten und als Museumströdel betrachteten Oltiepolos heute auf den Kunstmärkten die längst jett üblichen kleinen Rentner= vermögen toften fo ift bas fein Bufall, keine Mode für eine Jahreszeit, sondern eine gang natürliche, aus unserer Zeit herans erklärliche Ericheinung. Denn betrachten wir die Staffeleibilder dieses venezianischen Verfallmenschen vom XVIII. Jahrhundert, dieses Tiepolo der Aleopatrabilder vom Pa= lazzo Labia, dann finden wir gang mertwürdige Parallelen mit Berfallströmungen in der zeitgenöffischen Kunft. Anch er ist ja erschöpft und nur mühjam entringen sich seinem blutarmen Gehirn gedankliche Borstellungen, — auch ihm fehlen die großen Gesichtspunkte ber Menschheitsentwickelung mangels traftvoller innerer Ruhe, — dafür hat aber anch er die fabelhaft geschärften und verfeinerten Aufnahmesinne für die Ericheinungswelt, für die farbigen und linearen Raffinements, - benfelben nervojen Fanatismus für ben fenfationellen Tonwert, der pathologisch und in aufsteigender Runft nicht zu finden ist.

Welch ein reiches Orchester von schmeich= lerisch = gedämpftem Wohlklang aus tanfend unendlich feinen, gemischten, heiteren, trüben, reinen, unreinen, fühlen, heißen Farbenstimmen liegt über jenen Tafeln, die Tiepolo und in der intimften Gigentumlich= keit seines Wesens zeigen! Blut, Leiden= ichaft, etstatische Begeisterung findet man manchmal in seinen Monnmentalwerken, in seinen Tafetwerten fast nie. Da ist nur rannende Nervosität. Er hat hier vielfach die gleiche Helligkeit des Lichts, die auch in seinen Fresten zu jener Beit eine fühne Neuerung war, - vit eine warme Dam= merung, die er in hinsicht auf den Ton noch besser beherrscht. Reine Farben, überhaupt starke Werte zu verwenden, hat er

nicht Herzkraft genng — wie ans dem gleichen Grunde seine leichte, graziofe, aber nicht immer zuverläffige und manchmat recht grobe Zeichnung lediglich geistreich, intereffant, überraschend, nie von martiger Bestimmtheit ist. Er mischt seine nicht zahtreichen Farten fo lange ineinander, bis die Eigenart des Tons jast herans und eine schmutig = dämmerige Unbestimmtheit hinein= gekommen ift, und fest fie bann mit einem durchtrieben feinen Ange jo aneinander, daß sie anmutige Zusammenktänge von äußerst geringen Unterschieden ergeben. Wie Tigian jest er hier jede einheitliche Fläche aus gahl= reichen Tonen gujammen und überläßt es bem Ange, fie zusammenzusetzen, was mehr wie bei jedem anderen atten Künstler die richtige Entfernung vom Bild beim Betrachten erfordert. Er ist hier vor allem Maler und nichts als Maler, bem Idee und Aufban oft sehr nebenfächtich find und unter Umständen nahezu eine Karitatur unter den Sänden entsteht, wenn das Nachbenten fiber jein Thema seiner inneren Unraft nicht die erwünschte schnelle Löfung bringt. In feinen Frühwerten, in benen and bas malerijche Syftem noch nicht nach der koloristischen Seite hin gang ausgebildet ift, formt er feine Figuren rund und fucht nach Charafter und natürlichem Ausbruck, späterhin sieht er sogar die Staffage des nächsten Vordergrundes oft verschleiert, will er durch Poje, Uberschneidung, Ton überraschen und damit wirten, - totettiert er auch zuweilen mit liederticher Routine und offener oder verhüllter Objeonität. Zwijchen dem Palazzo Labia und Würzburg ift er Verfall bis dicht an das hippotratische Gesicht heran; er scheint keinen Tropfen Blut mehr in den Aldern zu haben, fich nur durch ftarte Nartotita, wie Raffee und Tabat, aufrecht zu erhalten und infolgedeffen an Schlaftofigteit zu leiden, denn seine Runft ist von übernächtiger Ent= nervtheit und welt durch und durch.

Es ist mertwürdig, wie seln seine religiösen Vorwürse verlieren, wenn er die Taseldarstellung wählt. Hier, wo blendende Vorgänge, srappierende Vewegungen, ein reicher Answand an drolligen Pulten, der Posaunentnich baroder Massenentsaltung sortsallen, tritt die Unheiligteit, der Mangel an naiver Glänbigteit Tiepolos ganz besonders zu Tage, obgleich ihm die liebs

lichsten Franengestalten gerade hier gelungen | feine Ginzelgestalten wachsen fo, wie fie find. Er erwägt die malerische Wirtung sind, nicht aus Notwendigkeit, sondern unr

fast stets sehr genan und weiß auch hier aus Berechung, weshalb man vor seinen seine Ansbanteile stets glücktich und inter= Bildern stets versucht ist, nach einer rich=



Mbb. 55. Die unbefledte Empfangnis. Gemalbe. Bicenga.

effant gegeneinander zu stellen, gleich als rechne er hier die Gruppierung mittels

tigeren Anordnung zu suchen. Dazu tommt die brunftige Ubertriebenheit der Befte, wie einer algebraischen Gleichung sicher aus; sie das Barveco ausgebildet hat, — die, — bei aber er tänicht hiermit nur über das Fehlen einer schwebenden Gestalt natürlicher, - im einer fünstlerischen Logik hinweg; selbst geschlossenen Raum leicht zur Renommier=

pose und zum afsettierten Pathos wird. befinierbaren physiologischen Fraulickeit, Seine Männer streisen vielsach nur gerade deren Problem zu ergründen Litteratur und die Karikatur. Dafür aber sind seine Malerei der unmittelbarsten Gegenwart sich



Mbb. 56. Beilige Familie und helliger Gastano. Gemalbe. Benedig, Mademie.

und gleich seiner geheimnisvoll wirtenden ideal der Niedergangszeit dar. Die freie, Malerei mit ihren Finessen, Rätseln, Dam- tonigliche, machtvolle Schonheit, — die frohe merungen find fie das Anziehendste in diesen Grazie der eigentlichen Renaissance liebt Tajelwerken und von jener beinahe un= er nicht, - feine heiligen Frauen find unter

Franengestalten durchweg um fo reizvoller, viel Mine geben. Er stellt das Franen-

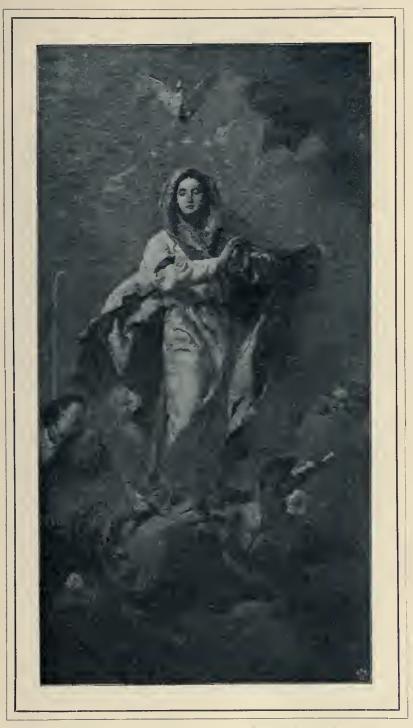

Abb. 57. Die unbefledte Empfängnis. Gemalbe. Mabrid, Brabo. (Nach einer Originalphotographie von J. Laurent & Cie. in Mabrib.)

den Suggestionen ftofterlicher Erziehung und flösterlichen Lebens geiftig wie physisch unter= drückt, eingeschnürt, - ihr seelisches Dafein ist stark, aber nur innerhalb eines einzigen Vorstellungstreises entwickelt. Sie sind so perfönlich, daß sie oft wie Bildnisse wirken; ihre Anmut hat einen leidensseligen Schwärmer= ang, der in seiner bleichsüchtigen Etstafe eben= so lieblich als ergreifend ist, aber das Weib mitunter über der Seiligen vergessen macht, - es ift, um dies noch einmal zu betonen, das Franenideal einer erschöpften Beit, die eine überreizte Begier nach dem Arank= haften hat. Diesen Zug aber hat Tiepolo meisterhaft getroffen, wie er überhaupt in diesem Gebiet in Sinsicht der bloßen Rünst= Ierschaft imponiert und die stärksten Instinkte für den malerischen Ausdruck offenbart.

Wirkte auf der "Beiligen Familie und S. Gaëtano" (Atademie, Benedig) (Abb. 56) der Seilige selbst mit der Brünftigfeit eines alten Junggesellen nicht etwas fomisch, so würde die anuntsvolle Gruppe der Familie von uneingeschränkt glüdlicher Wirfung fein und in dem ichwungvollen Stil ihrer Behandlung einen feinen Kontrast gn der fleinmeifterlichen Behandlung des

Raums bilden.

Bon zwei Darstellungen einer "Unbeflecten Empfängnis" ift die frühere (Bicenza) eine glatte Seidenstoffmalerei (Albb. 55), während die spätere (Madrid) (Abb. 57) in der Bewegung, dem maleri= ichen Faltenwurf des gebauschten Gewandes und dem milden Liebreiz des Antliges wohl die ausprechendste Franengestalt ift, welche Tiepolo geschaffen hat, - was im Gin= druck noch erhebtich durch die freie malerische Behandlung der Spätzeit gesteigert wird. — Der charafteristische Franentypus von Tiepolo findet sich besonders in dem Altarbild der Jesnitenfirche: "Maria in der Glorie mit der heiligen Rosa und zwei Dominikanerin= nen", - einem fehr liebenswürdigen Bitd (Abb. 58), bei dem der Tradition zuwider der Bimbo von einer dieser schwärmerischen Schwestern getragen wird, während die wenig über das benutte Modell hinaus gehende Madonna auf einem pappenen Felsen da= hinter sigt und ihr zu Füßen die in visionärer Tranmfeligfeit zusammengesuntene beilige Roja mit der Kette ihres Halstrenzes spielt. hier tritt uns die Arantenlagerlieblichfeit einer jungfränlichen Dulderin mit ihrer gangen Atmosphäre entgegen, wie fie in der früheren Malerei bei Guido Reni. Carlo Dolce u. a. schon vorgebildet ift, bei Tiepolo aber erft in der folgestrengsten Entwidelung ericheint. Die Madonna felbst. welche ihre Hand auf den Ropf des über ihren Feljensit hinweg sich bengenden 30= sephs gelegt hat, ist dagegen ein gesundes junges Weib aus dem Bolf, womit der Künftler die frankhafte Entrudtheit der drei Heiligen daneben besonders hervorkehren wollte. Er hat and nicht vergessen, mit einer gegen den Fels gelehnten Gloden= schnur ohne Schwergewicht einen faben Scherz anzubringen, wie er das liebte. — Dem Modell noch mit einer der Domini= fanerinnen verwandt ist ferner der seelen= volle Kopf einer heiligen Katharina von

Siena (Wien) (Abb. 2). -

Giner der zu gleicher Beit angiehend= sten und abstoßendsten Oltiepotos ist das Botivbild für die Chiesa S. Alvise zu Benedig, die "Kreuztragung" von 1749 (Abb. 59 n. 61). Die wüste und überladene Romposition mit der posierenden Anhaufung alles bessen, was die Legende mit dem Borgang verfnüpft hat, und mit Fahnen, Ablern, Standarten, Posannen, einem festlichen Aufange ist in einer breiten Fledenmalerei ohne Kontur und Modellierung behandelt; sie wäre unerträglich, wenn nicht prächtige Charafterföpfe, wie die der beiden Schächer, ber heiligen Beronica, bes Beitandes jelbit dafür reichlich entschädigten. Auch hier tritt die Borliebe und der geschärfte Ginn für das Pathologische in der Lebensanffassung vor allem anderen in den Vordergrund, und von der edlen Berklärtheit des für die Menschheit leidenden Gottsohnes, wie sie Früh= und Hochrenaissance betont, - von der antifischen Erhabenheit, die Tizian ins Benegianische übersetzte, ift hier nur wenig noch vorhanden. Das riefige Kreng, welches das gange Bild erdrudt, waren vier Rolltuticher zu tragen faum imstande, geschweige denn ein mäßig lebender Wanderprediger. Dementsprechend ist in dem sehr ichonen Heilandsantlit lediglich die tiefe Ohumacht einer ichwächlichen Ratur ausgedrückt, welche die Qual des Angenblicks nicht mannhaft zu überwinden vermag.

Zwei prächtige, angenscheinlich biblische Megorien (Abb. 6 n. 7), welche auf der Parijer Ausstellung im Palais Bourbon befannt



Abb. 58. Die Jungfrau in der Glorie, die heilige Rosa und Dominitanerinnen. Altargemälbe. Benedig, Chiesa dei Gesuati.

2166. 59. Die Rreugtragung. Botivbild in ber Chiefa G. Alvife. Benebig.

geworden sind, zeigen dann wohl als frühere Arbeiten Typen des berühmten Agathensbildes, welches um 1750 entstanden scheint. Ein im Ansbau sehr gelungener S. Patriziv (Padua), in der Art aufgesaßt, wie Beros

Berliner Museum sich mit einer vortrefflichen Replit begnügen muß, ist eine der vollens detsten Schöpfungen aus dieser Hand. Auch das Martyrium, das noch im Cinquecento eine Glorisizierung des duldenden Hetden-



nese es liebte, zeigt die gleichen Typen und ist vielleicht im Laufe der fünfziger Jahre entstanden, wenngleich nicht Unwichtiges für ein erheblich früheres Entstehen spricht.

— Dieses "Warthrium der heiligen Agathe" (Abb. 62) selbst aber, dessen berühmteste Fasslung in Padua noch jest hängt, während das

tums war, ist im Geiste bes Barocco, namenttich durch die bolognesische Schule, zu einer Schanstellung widerwärtigster Art herabgesnnten; es ist ja eine bekannte Erscheinung, daß mit der Entartung Blutgier und Gransamfeit wächst. Tiepolo hat mit Indrunst in dem schanderhaften Borwurf gewühlt, wenn er das Gräßliche felbst auch raffiniert versteckt. Totenblaß, aber verzückt kniet mitten in dem knapp und sicher aufgebauten Bild die Heilige, welcher der zu einem Zuruf an den Anaben vorgebengte Henker mit dem noch bluttriesenden Schwert eben die Brüste abgesäbelt hat. Gine Diesnerin umfängt die Heilige und hält, selbst der Ohnmacht nahe, von hinten her ein Tuch vor die schrecklichen Wunden, während

Die von Tiepolos Hand vorhandenen sehr wenigen Tafelbilder mit Profangegenständen sind äußerst ungleich, aber anch im Besten nicht vom Wert der übrigen Taselsbilder, geschweige denn der Fresken. Seine Anffassungsweise ist hier unbedeutend, die Durchführung ebenso gering, und von seinerem malerischen Reiz nur ein einziger Borwurf, der, — einmal in Berlin und einmal in Paris vorhanden, — daran erinnert,



266. 60. Chriftustopf aus der "Rreugtragung" in der Chiefa G. Alvife. Benedig.

ein Knabe sein Gesicht schen von den Brüsten auf dem Teller in seinen Händen fortwendet. Drange, Blau, Granweiß, Gelb, Kot sind in gebrochenen Tönen die leitenden Farben in der virtuoß gesmalten Dämmerung des Bildes. — Seiner Stilistif nach in die Würzburger Zeit gehört die Münchener "Anbetung der Beisen (Abb. 54)," welche hier nebst dem von Domenico radierten prächtigen heiligen Jakobus zu Pserde (Benedig, S. Enstachio) die Reihe religiöser Ölmalereien beschließen soll.

daß Tiepolo seinem Frende Canale vielsfach die Bolksgruppen und Anfzüge in dessen venezianische Beduten hineingemalt hat. Es ist auf ihm der "seierliche Empfang" (Abb. 63) irgend eines großen Herrn dargestellt, der am Schloßportal angesichts eines Sees und einer den Horizont dahinter abschließenden Stadt eben dem Galawagen entstieg, die Reihen des geringeren Bolks passiert hat und an der Berandatreppe soeben vom greissen Schloßherrn und dessen stattlicher Tochter begrüßt wird. Hinter diesen stehen noch andere Schloßangehörige, erblickt man auch

bie Trompetenschallöffnungen unsichtbarer ließ beshatb jede Bflege Diefes Webiets. harrende Ravallade auf bem Sügel vor ben bediente junge Schone, ber ein fpiegel

Inschbläser, und drüben steht weiteres Gin ferner in Bertin befindliches Bert, sendales Bublikum in intereffanten Beit- das "nach dem Bade" (Abb. 64) betitelt typen, das allerdings ebensowenig in Be- ift, zeigt in sehr trefflicher und lebendig ziehung zum Borgang gesett ift als eine bewegter Anordnung eine von ihren Dagdem Portal. Ansprechend ift der belichtete haltender Anabe einen begehrtichen Btid



Mbb. 61. Teil aus ber "Rreugtragung" in ber Chlefa G. Alvife. Benedig.

Simmel und der landschaftliche Hintergrund dargestellt, - die einzige mir bekannte Darstellung dieser Art bei Tiepoto, - und in der verwelschten spanischen Tracht. — In solchen Aleinmalereien, die hier wohl lediglich eine Gelegenheitsarbeit ift, konnte

zinvirft. Es erinnert in den Inpen wie den Bewegungsmotiven jo vieles unmittelbar an Veronese, daß eine laut gewordene hübich die Grandezza des würdevollen Gerrn Bermutung von einer hier vorliegenden Appie nach jenem nicht gang abzuweisen ware. Indeffen ift die Farbung jo bart, falt und bunt, daß dies Zweisel bagegen Tiepolo gegen seine besrenndeten und ver- in die Bagschale wirft. — Eine in schwägerten Rivalen, Guardi und die Ca- Udine besindliche und als "Consilium in nales, doch nicht auffommen, - er unter- Arena" getaufte Gipung des Maltejer-



Abb. 62. Marter ber heiligen Ugathe. Gemalbe. Berlin. (Nach einer Originalphotographie von Frang Saufftangl in Munchen.)

ordens (Abb. 65) ist ein steifes und langweiliges Ceremonienstüd; und bann bleiben noch drei Vorwürje zu erwähnen, von denen ein "Gastmahl der Klevpatra" (Benedig) vorzugsweise Architekturmalerei mit unbedeutenden Figuren ift. Die besten Motive darin sind Veronese entlehnt, der für Tiepolo sein Lebenlang ein unerschöpf= liches Universallerikon geblieben ift. beiden anderen (München) behandeln das Thema: "Iphigenie" und sind Berwilde= rungen des gleichen Vorwurfs in der Villa Valmarana und noch mehr des Valazzo Labia. Die wirr überladene Anordnung auf dem Bild: "Ralchas und Jphigenie" (Abb. 66) zeigt ein friegerisches Betümmel an ber Tempelpforte, in der Kalchas mit einem Dolch= messer ichon des Opfers harrt, und diejes selbst in tadelloser Haltung und zierlichem Schritt, mit dem foketten Lächeln eines weltfremden Badfiichs, der bei einem neuen Spaß vergnügt "dabei ift," von einem galanten Ritter herangeführt. Dben auf einer Wolfe ift Artemis schon mit ber von Butten gefosten Sirschtub in Sicht, und gang im Vordergrund ist auch der verwachsene Zwerg vom Palazzo Labia wieder vorhanden, aus deffen Geift wie Melodie bies Thema lediglich variiert ift. Das andere, nicht minder liederliche und unschöne Stück behandelt die "Opferung der Iphigenie," welche entfleidet und ohnmächtig eben berangebracht ist. Auch hier ist wie dort in Roftum und Ceremonie jeder Bug verfall= venezianisch, und über ein beforatives Sand= werk gehen beide Werke nicht viel hinaus.

\*

Noch werden aus dieser letten italienischen Periode Tiepotos eine Reihe von
Monumentalarbeiten für Kirchen und Paläste in Benedig selbst sowie auf dem Festlande erwähnt, aber es sind lediglich detorative Handwerksarbeiten von geringem Bert,
für welche der unbedentenden Entlohnung
entsprechend der Meister keine Mühe aufgewandt hat. Er muß danach sehr start
beschäftigt gewesen sein. Aber auch sein
Muß breitete sich dementsprechend immer
weiter aus: 1760 wird ein Geschent des
Königs von Frankreich an. ihn erwähnt,
und um dieselbe Zeit ergeht seitens des
rührigen Karls III., welcher 1759 den

Thron von Spanien bestiegen hatte, an ihn die Eintadung, für ihn in Madrid umfangreiche Monumentalwerte zu schaffen; der König, welcher über sein längst von der einstigen Sohe gesuntenes Land einen nenen Frühling bringen zu wollen schien, gedachte auch der erstarrten beimischen Kunft einen neuen Austoß durch Bersammlung der berühmtesten Meister der Zeit Madrid, — eines Mengs, eines Tiepolo, - zu geben. Tiepolo, ber jest bereits 64 Jahre gahlte und durch das Erwachsensein seiner Kinder noch enger an Benedig gefesselt war, als dies in der Burgburger Beit der Fall gewesen, - beisen Bermögensverhältnisse sich günstiger Umstände erfreuten, nahm diesen Ruf au. Man geht schwerlich fehl, wenn man die Gründe für diesen Entichluß in den gahrenden Zeitverhatt= nissen sucht. Gelbst im niedergehenden Benedig mit seinen Goldonis, Gozzis, Algarottis, Canales hatten sich längst die Vorboten einer neuen Zeit allmählich, wenn auch nicht gerade umftürzlerisch geltend ge= macht. Boltaire, der jest in feinem Tusfulum am Genfer Gee jag, hatte burch seine ätende Kritit am Bestehenden vom Despotennimbus die jeigende Bergoldung weggebeizt und rüttelte, überall wirksam, bekannt, aufflärend, die dumpfen Beifter wach, - Rouffeaus neue Theorien von einer Naturromantit brachen sich unaufhaltsam Bahn und klangen jedenfalls bereits an das Dhr jedes geistigen Sührers in gang Europa, - in ber Annst aber wuchs mit bedeuklicher Schnelligkeit ber Erfolg, den Windelmanns Gedanten über die griechische Bildhauerkunft bavontrugen. Ist das Saatkorn reif zum Wachsen, dann geht es jehr ichnell mit ben jungen Schößlingen. Gin geiftreicher Rünftler von Tiepolos Bedentung, ber zugleich Weltfind in jeder Beziehung war, konnte diese Beichen faum übersehen, zumal Beister seiner Art feine Annstpolitif von Fall zu Fall treiben. Mochte er nach außen vielleicht das Albsterben seiner eigenen Aunstrichtung mit feiner Miene zugeben und sein Ansehen rudsichtstos verteidigen, jo mußte er sich in seinem Kämmerlein, wenn er allein war, boch fagen, daß eine ftarte Macht von draußen unwiderstehlich an den Grundmauern ber Bergangenheit rüttelte, beren letter Ansläufer er war. Nicht, daß er



Abb. 63. Der feierliche Empfang. Gemälde. Berlin. (Rach einer Originalpholographie von Frauz hanfflängl in Minchen.)

sich nicht zugetraut hätte, noch eine neue Entwickelung zu beginnen, - wir lernen ja in der spanischen Zeit noch eine gang nene Seite seiner Runft fennen!, - bas vielmehr, was draußen wie eine Frühlingsoffenbarung in die verzopfte Gegenwart einzog, mußte ihm tobfeindlich, bis in die Seele hinein amvider und — unerreichbar scheinen, denn es war die Natur und das Berhältnis ein= facher Andacht zu ihr, die sich zu eigen zu machen dem ergrauten Routinemenschen verschlossen war. Spanien lag hinter seinem Pyrenäenwall abjeits von der enropäischen Bewegung, — bort war überhaupt kein rechter Boden innerhalb des Boltscharatters für die nenen Gedantenzüge, - Brund ge= nug, dorthin zu geben auf eine kleine Anzahl von Jahren, um fein voraussichtlich lettes großes Werk unbeirrt durch die tofenden Stimmen von draußen zu gestatten. Das Datum der Übersiedelung ist nicht genan befannt. Man nahm früher 1763 an, was gang unbegtaubigt ift. Urbani sett es auf März 1762 fest, nachdem er einen Brief vom 12. Dezember 1761 ent= dedte, in dem von der bevorftehenden 216= reise die Rede ist. Der Text eines angeblich vorhandenen Briefes von Anton Raphael Mengs d. d. 1761, in welchem Corrado und Tiepoletto als des Menas Rivalen angeführt sind, ist mir nicht zugänglich gewesen, so daß ich einstweilen an 1762 als dem Jahr der Ubersiedelung festhalten muß. Vom 12. August 1762 er= wähnt Urbani ein — also in Madrid abgefaßtes — Testament Tiepolos, in dem Fran und Kinder als Erben eingesett find. Tropdem er auf Rückehr in die Heimat hoffte, mochte ihm doch bei seinem Alter die Ahnung aufdämmern, daß er Benedig, seine Frau und die übrigen Kinder nicht mehr wiedersehen würde, weshalb er wenigstens in der letten Verfügung für sie jorgen wollte. Er war in Madrid in der Parodie S. Martino beim Marchese di S. Giacomo mit jeinen Göhnen Lorenzo und Domenico abgestiegen und scheint nach einigen erhalten gebliebenen Dokumenten dort vornehm aufgetreten zu sein, wie das in Spanien Sitte war.

Sein Vermögen daheim, seine Hänser und Landgüter waren indessen der Verwaltung seines geistlichen Sohnes Ginseppe unterstellt, was einigermaßen anffällt. Wir

wissen über Tiepolos Fran sehr wenig: war sie als natürliche Verwalterin und Vertranensperson zu ungeschickt in solchen Dingen, hatte Tiepolo Grund, seiner fußen Chehatfte zu mißtrauen, und war überhanpt das Cheleben ein ungetrübtes? Ich habe zufällig vor längerer Zeit im Nournal des Goncourts eine teilweise und hier nberrafchende Antwort darauf gefunden. einem Festessen am 22. Dezember 1883 im Sauje von Pierre Gavarni tommt nach diejem Tagebuch das Gejpräch auf schönes Bildnis der Fran Cecilia, das Rogier in Benedig gesehen und vor dem er eine interessante Unterhaltung mit einem sehr alten Annstliebhaber geführt hat. Der hatte als Kind Tiepoletto noch gekannt und schildert die Fran Cecilia als ein gang bos artiges Weib. Sie foll n. a. eines Nachts eine große Summe Geldes im Spiel verloren haben. Ihr Partner schlägt den Berluft als Einfatz gegen die Stizzen ihres Mannes vor, der damals gerade in Spanien war und ihr seine Studien in Bermahrung Sie verliert auch bieje. Partner jest Geld und Stizzen jest gegen das Landhaus Tiepolos in Zianigo samt den Fresten darin, welche den Trinmphzug Polichinells dargestellt haben sollen. Fran Cecilia nimmt an und verliert auch das. Bergleicht man mit diefer Anetdote das. was Molmenti über die wilde Spielleiden= schaft selbst bei den Frauen in der letten Beit Benedigs mitteilt, als das strengste Gesetz dies Laster nicht mehr einzudämmen vermochte, - zieht man dazu heran, daß in der Abwesenheit Tiepolos die Berwaltung seines Besitzes dem in geschäftlichen Dingen boch wahrscheinlich sehr unerfahrenen und von seinen flösterlichen Bflichten gewiß nicht leicht loszulösenden geiftlichen Gohn übertragen war, jo fällt ein icharjes Schlaglicht auf den Charafter dieser Frau Cecilia, der angesichts der verspielten Gegenstände nichts mehr heilig fein tonnte, und damit auf Tiepolos Cheglud. Aber die Sache hat doch Bedenken. Schwerlich hat Ginjeppe die verspielten Gegenstände herausgegeben, und beglanbigt ift ferner, daß Domenico nach seiner Rndfehr von Spanien 1771 noch in dem Landhaus von Zianigo gemalt hat. Wie sich biefer Sachverlauf in Wirtlichkeit verhält, ob ein wahrer Kern daran ist oder bloß eine der üblichen Anetdurch die ganze Kunstgeschichte eine stehende strengungen gemacht haben, ihn einzuengen. Figur bilden, vorliegt, muß danach bis Gewiß ift, daß der Wettkampf mit dem auf sicherere Kenntuis offen bleiben. — glatten Atademiker Mengs, dessen Kunst

doten von den bojen Malerfrauen, welche follen große, wenn auch vergebliche Un=



Rach einer Originalphotographie von Franz Hanfftängl in Minchen.) Abb. 64, Rach bem Babe. Gemalbe. Berlin.

festen Ruf hin, aber wohl nicht mit gang genauer Festsetzung der auszuführenden hat, Tiepolo zur Aufdietung aller feiner großen Anfträge gekommen. Seine Rivalen, Kräfte und zur fühnen Übertreibung seines Corrado und vor allen Dingen Mengs, eigenen Suftems hinriß.

Nach Madrid war Tiepolo auf einen für melancholischennthätige Naturen, wie es der Spanier ift, etwas fehr Bestechendes Mengs foll ihn

fürchterlich dafür gehaßt haben. Urbani führt eine Anekdote eines spanischen Schrift= stellers als Beleg dafür an. Da er ihn nicht bei Sofe ansstechen konnte, wollte er ihn nach dieser trüben Quelle wenigaushauen laffen. Er foll zwei Banditen bestochen und an einer Land= straße, die Tiepolo binnen furgem entlang kommen mußte, mit ber Beifung aufgestellt haben, seinen Rivalen festzuhalten und gehörig durchzubläuen. Um sich die Rache aber noch besonders durch den Anblick der That zu verfüßen, foll Mengs in den Gipfel eines Banmes nahebei gestiegen sein. Mis nun Tievolo wirklich ankam, hat fein Nebenbuhler sich vielleicht, um nichts zu verfehlen, zu weit vorgebeugt, denn jeden= falls biegt sich die schwache Arone um und Mengs schwebt plöglich in sehr peinlicher Lage hilflos und schreiend zwischen himmel und Erde. Alle Teilnehmer fallen aus ihren Rollen. Der sein wundes Berg wei= ben wollte an fremdem Leid, brüllt jest um Silfe, - Tiepolo vergißt, sich burchbläuen gu laffen, und fpringt ben Banditen bei, um Mengs aus feiner Lage zu befreien. Diefer ist zerknirscht, — große Rührung, Umarmung, dicifte Freundschaft fortan, und gewiß verzichten die beiden Banditen in edler Rührung auf ihren klingenden. Lohn, den sie gesetzlich übrigens mangels unausgeführter Gegenleiftung auch nicht einflagen fonnen. Gin höfischer Beltmann und Dentscher wie Mengs ist natürlich nicht auf eine fo alberne und einem Greise gegenüber brutale Rache gefommen, und die Geschichte ift ebensv wie das bei Tiepolos Tode verbreitete Gerücht, daß Mengs ihn habe vergiften laffen, Ausgeburt einer spanischen Reporterphantasie.

Auf acht Jahre behnte sich der ursprünglich nur sür einige Jahre berechnete Aufenthalt Tiepvlos und seiner Söhne in Madrid aus, und es entstehen jetzt eine ganze Reihe von Berken, wie zu Aranjuez sür den Hauptattar der Schloßkirche eine "Andetung der Könige" und für die Seitensattäre eine "Berkündigung" und Heiligens darstellungen; andere Altartaseln schus er sür S. Sebastiano, die alle wohl unter dem Gindruck der großen spanischen Meister wie der veränderten Lebensverhältnisse eine steiere und größere Behandlung wie ein freiere Auturgesühl verraten, soweit bei

ihm davon die Rede sein fann. Da das Bürzburger Berk eine durchaus parallele Ericheinung erkennen läßt, tann man fich der Betrachtung nicht verschließen, daß das außer diesen beiden Abwesenheiten nie verlassene Benedig mit seinem bannenden Gin= druck von der Vergangenheit Tiepolos Genie erdrückt hat und schicksalevoll für seine Runft geworden ist, benn er wäre unter anderen Berhältnissen und unter bem Echo einer anderen, von einer großen Tradition nicht voreingenommenen Bevölferung wahrschein= lich eine wichtigere Künstlerversönlichkeit geworden, als er es jest in Wirklichkeit ift. Er tam nie gu fich felbst und gur Ratur, weil er zu starte Eindrude von der vater= ländischen Kunft in jungen Tagen erhiett und ihr zu viel abgegudt hat, - er war zu früh reif und zu sehr auf das Alleskönnen hin dreffiert worden. -

Sein Hauptwerf in Madrid aber war den Darstellungen im Königschloß gewid= met. Er malte hier für den Leibgarden= saal eine "Schmiede Bultans" und für den Vorsaal eine "Apotheose Hispanias," das Glangftnick indeffen ward die riefige Dede des Thronsaales (Abb. 67—70), die er gleich der Treppenhansdede von Bargburg zum Tummelplatz einer phantaftisch= malerischen Gesellschaft ans allen Bonen unter dem Titel: "Spanien und seine Provingen" machte. Bei oberflächlicher Rennt= nis beiber Werte fann man fie leicht verwechseln, denn der Titel ift bei beiden nur eine Nottaufe, auf welche die Ausführung wenig Rücksicht genommen hat. Anch hier ist am Dedenrand eine bunte Gesellichaft in malerischen, bewegten und ruhenden Gruppen versammelt, treten und bereits ans Burgburg befannte Motive entgegen, findet fich nicht nur die Bevolkerung, fondern auch Fauna und Flora der exotischen Bonen, — nur daß durch größere Zwischenräume das einzelne mehr betont ift und das Ganze weniger als Karnevalsmummenschanz wirkt. Etwas inniger auch ist ber Rapport zwischen den Uberirdischen in der Dedenmitte und biefen Gruppen dadurch, daß 3. B. der alte Poseidon gemütlich mit seinen Rymphen unter einer Indianergruppe thront und gegenüber eine andere Gruppe mit einer fich ratelnden Dlegare und einer in die Tiefe stürzenden Mannesgestalt, - wie wir sie ichon wiederholt bei Tiepolo an-



Mbb. 65. Sigung bes Malteferorbens. Gemalbe. Ubine.

getroffen und hier in Rudsicht auf die nahe Apollogruppe wohl als Personifikation der "Nacht" (die niemals ganz das hispanische Reich bedectt!) aufzufassen haben, — über den jenseitigen Deckenrand hinnbergreift. Auch sonst treibt sich das ganze olympische Gesindel wie in Würzburg in dem weiten Deckenäther nichtsthuend herum: Benus und Bacchus, Jupiter, Boreas und Zephyr, Minerva, Mars und Merkur. Sie sind hier indessen mehr Füllfiguren, da das Schwergewicht in zwei großen Gruppen nahe ben Dedenschmalfeiten liegt. eine vertritt hier die Schätze Spaniens in seinen Goldfelbern und Berlenfischereien in der Hanvtsigur eines schönen Beibes, welches eine Muschel mit Perlen hält, drüben aber, wo wir anch das Kleopatramodell bei einer Steinppramide auf Wolken wiederfinden, wird oberhalb der spanischen Fahne in passenden Gruppen mit Wissen= schaft, Kunft und Religion renommiert, sintemal, was den Glanben und die Mission aubetrifft, Spanien sich seit Karl V. immer für die Vormacht hierin trot des Papstes in Rom hielt. Oberhalb dieses Teils be= herrscht überall das Ganze die in einem steinernen Rondell, das von zwei Stand= bilbern flankiert ift, thronende "hispania" mit einem reichen Gefolge von Butten und inmbolischen Gestalten. Betrachtet man das Bange in der fenrigen Wirkung seiner satten Farben, seiner schwungreichen Bildung und in seinem zusammengernaten Aufban, fo ift man versucht, es trot feiner Kühnheit und Handgelenkvirtuosität noch über die Bürzburger Decke zu stellen, weil es einfacher und lapidarer in feinem Gin= druck ift; was indessen durch den Unterschied dieser im einzelnen ersichtlich werbenden Alterstunft gegenüber der Frische im Treppenhans des Fürstbischof=Palaftes nicht gerechtfertigt ift. -

Anher diesem Sauptwerk am Ende seines arbeitsreichen Lebens hat Tiepolo aus
der spanischen Beit aber noch eine Reihe
der anziehendsten Schöpfungen auf einem bisher unberührten Gebiet hinterlassen, — dem
der Radierung, zu dem ihm die Anregung
in Madrid geworden ist. Er hat so eine
kleine Anzahl seiner eigenen Malereien,
darunter die Altarbilder für Aranjnez,
radiert und dazu wohl nach fremden Zeichnungen acht Blatt römische Rninen, die er

selbst nicht gesehen haben tann; dies dürften indessen mehr der Ubung halber unternommene Arbeiten gewesen sein. Um eigenartigsten nach Inhalt und Technik erscheint er in zwei kleinen Sammlungen von Blattern, und diese verraten jofort, daß Gona mit seinem bizarren, so fabelhaft geschickten und von allen Instinkten des moralischen Berfalls durchirrten Radelarbeiten ber Unreger hierzu gewesen ift. Die äußerliche Ahnlichkeit ist nicht bedentend; Gona ist in geringem, Tiepolo in großem Maße Formbildner; auch die Technik ist eine verschiedenartige und dem Italiener war die von Bona sehr geschickt gehandhabte Aquatintamanier gang unbekannt. Aber in Stimmung und Beift der Borwürfe wie der Weltauffaffung, in der Geheimnisträmerei und dem Rätselspionieren schwüler Berfallfeelen, in dem überreigten Sang für das Undefinierbare treffen diese beiden Lente Mer den Menschen oft scharf zusammen. Tiepolo als Zeiterscheinung wie als notwendigen Hervorbringer feines Runftstils beobachtet hat, dem sagen diese Radierungen als Ergebniffe eines erhitten Organismus, ber durch und durch voll Brunft ftedt, eigentlich nichts Neues, - in Bezug auf die Runftform überraschen sie aber, denn sie haben teine dirette Vorgängerschaft in feinen früheren Werken. Bon diefen beiden Gerien Radierungen sind die primitiveren die erst 1785, also lange nach seinem Tode wohl von Domenico heransgegebenen zehn Blatt "Capricci" in der That leichte, launische Einfälle des Angenblids, voll Geift, Pikanterie, Feinheit, wie sie dem technischen Charafter dieser Runft entsprechen. Ruhige ländliche Existenzen, Aninen, ein oder das andere "magische" Motiv schon, das eine etwas fade Problematik enthält, aber doch reizend ausschant, wenn man nicht gerade ernsthaft prüft, sondern bloß an einigen zeichnerischen Sächelchen nippen will. volle Betonnng tragen dagegen zwei Dutend Blätter der "Scherzi di Phantasia," die für bloße Ginfälle trot der aussparenden Stiggentechnit fehr ernfthaft ausgeführt find. Der zeichnerisch nicht immer zuverlässige Strich ift hier von einer fprühenden Lebhastigkeit, geistreich, elegant, ja chic, er charatterisiert leicht, scharf, mit einem Buntt treffend, und ift oft von starter malerischer Kraft. Er arbeitet einzelne Teile beliebig

heraus, ohne freilich instinktiv den male- mehreren Blättern scheinen nicht mehr als

rischen Gesichtspuntt je aus dem Auge gn zwei oder höchstens drei Atungen ftatt= laffen, - er deutet mit wenigem eine Fulle gefunden gn haben. Die Borwurfe felbft,



Mbb. 66. Ratchas und Jphigenia. Gemalbe. Munchen. (Rad einer Originalphotographie von Frang Sanfftangl in Munchen.)

von Ausdruck an, ist vorwiegend etwas welchen der Maler in weiser Erwägung spröde, doch mitunter aber auch von der keine Titel gegeben hat, weil er sie sicher farbigen Weichheit der kalten Nadel. Auf selbst nicht gewußt hat, sind vollgestopft

mit allegorisch-symbolisch-mystischen Wesen viel Gehilsen, Lehrlinge und herenmädchen, und Gegenständen; es werden da vor allen Schlangen, Känzchen, Urnenfruge, besonders



Abb. 67. Spanien und feine Provinzen. Dedendetail aus bem Thronsaal zu Madrib. (Nach einer Driginalphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrib.)

Dingen sehr viel Magier im Stile bes aber bedeutungsreiche Ruinen, denn aus der Klingsor aus Wagners Parsival verbraucht, Ruinenschauerphantastit und der Beschwörer-

wie Schatgräberromantit' find alle diese lergehirn ausgehedt worden. Ein bischen Sachen heraus empfunden und auch wohl in fcurriger Ille und teuflische tieffinnige Blide



spanien und feine Provingen. Dedendelalf aus dem Afronfaal zu Madrid. (Nach einer Originalpholographie von J. Laurent & Cie. iu Madrid.) Mbb. 68. Cpanien und feine Brobingen.

unmittelbarem Eindruck von solchen wirk- | find als für die Stimmung erforderlich nicht lichen oder litterarischen Funden im Künste- vergessen. Aber wie aus allen diesen Stoffen



Abb. 69. Spanten und seine Provingen. Deckendetail aus dem Thronsaal ju Nabrid. (Rach einer Originasphotographie von J. Laurent & Cie. in Madrid.)

die Sachen zusammengesetzt sind, geben sie ein junger Lehrling, der ihn stützt, während einen ganz merkwürdigen, festhaltenden und ein anderer daneben liegt, und alle drei

pricelnden Reiz. Diese Allotria trei= benden Bagabun= haben Stil in ihrem Thun nnd ihrem Ge= haben, — sie ha= ben das Bewußt= fein einer Iln= sinnsmission und fassen sie grandios auf. Wie drollig und doch wie er= ichütternd ernst= haft wirkt auf bem einen Blatt der Reigen von lauter Galgen= physiognomien! Dieser alte Ma= gier (Abb. 71) am antifen Sartophaa zwischen Schild und Urnenfrna und Fahne, wie er die sich früm= mende Schlange mit seinem Blick verfolgt, und vor ihm und hinter ihm in bunter Reihe junge und alte Franen, und dann ein paar harmlose Stromer! Der Faun auf der Herme dahinter scheint leise auf= zulachen über diese Rundschaft, welche fich plöklich auf seiner Beideein= samkeit eingefun= den Auf hat. einem anderen Blatt (Abb. 72) stehen vor einem plumpen Grab= mal, das von einer Urne gefrönt



Thronfaal zu Mabrib. Mabrib. Ë aus bem 48 Dedenbetail Laurent ò Rach einer Originalphotographie von Spanien und feine Brobingen. 70, TPP.

ift, auch jo ein von Franenkleidern verhüllter betrachten einen Menschenkopf, welcher auf und in die Breite gegangener Magier und brennendem Reifigholg liegt; und hinten

schießt sich in einiger Entfernung wieder ein | Gruppe großer Männer her. Auf einem Reigen grinsender Zauberer an. Auf einem vierten Blatt (Abb. 74) von lebendiger ma britten Blatt (Abb. 73) lauscht ein phan- lerischer Wirkung kniet eine bei der Arbeit



Mbb. 71. Mus bem Radierungschflus: Schergl bi Phantafla.

taftisch geputtes Magierpaar bei einem alten | von Magiern und Chnikern ertappte Schatz-

Dionyspealtar, an welchem ein nackter Jüngs gräberin neben einem alten heidnischen ling lehnt, dem Gespräch Polichinells; weiters Altar, anscheinend in tödliche Verlegenheit hin blicken dann erstannte Köpfe auf die durch die vielen wilden und höhnischen

Blide versett. Auf einem fünften begaffen | Studium ber Natur zuruchgehalten und in Landlente mit stumpsem Brüten eine Grab- seinen Greisentagen ihm noch einige ernste platte mit der Figur Polichinells n. f. w.; Ausmerksamkeit widmend, wie diese Blätter



Abb. 72. Aus bem Rabierungschlius: Schergi bl Bhantafla.

es ist ein Hegensabbath voll phantastischen Zaubersputs und Abenteuerlichkeit, wie sie nur einer überreizten Phantasie entspringen mag. So lange bom unboreingenommenen

beweisen, hat Tiepolo eine narkotische Wir= fung davon auf feine mnden Sinne nicht bekämpfen können, — ihm sind die Ginfälle wirr durch den Ropf gesahren und haben schließlich das Tageslicht gefunden, ehr sie bisher zu teit gewordene Vergessenheit nicht ausgereift waren. Tropdem bleiben diese verdienen. -Blätter, welche von Gona inspiriert sind Tiepolo sollte die Heimat nicht wieder-



Abb. 73. Mus bem Rabierungsentlus: Schergi bi Phantafia.

vielleicht auch dem modernen französischen ichneller Tod im Bett, und er fand fein Radierer Rops nicht unbefannt geblieben Grab in der Martinsfirche. Gein Sohn find, merkwürdige Sachen, welche die ihnen Lorenzo blieb in Spanien und sein weiteres

und auf Delacroig weitergewirft haben und feben. Am 27. Marg 1770 ereitte ihn ein

Schicksal ist bis auf die Kenntnis einiger | Tiepolos Fran Cecilia übersebte ihn um Radierungen unbekannt, Domenico dagegen nenn Jahre. Die Familie setzte sich nur



Mbb. 74. Mus bem Radierungschflus: Schergi bi Phantafia.

eilte sogleich nach Benedig zurück und scheint in Domenico fort, in bessen beiden Töch-mit seiner Familie noch längere Zeit ge-tern dieser Zweig indessen ansstarb. Eine meinsam in S. Fosca gewohnt zu haben. eigentliche Schule hat Tiepolo nicht hinter-

laffen. In Würzburg waren ihm Georg Anton Urtanb, Chriftof Fajet aus Ochfen= furt, der sogar mit nach Benedig ging, Johann Bid aus Ottobeuren gefolgt, aber ohne nennenswerte Resultate. In Benedig selbst setzte nur Domenico, der gang in der Art des Baters weniges schuf und noch als Urheber einer sehr liederlich behandelten Radierungsfolge, der "Flucht nach Agyp= ten," befannt geworben ift, die Schule fort und starb erst 1804. — Mit Tiepoto, "bem letten Benegianer großen Stile,"

war die specifisch venezianische Renaissance= bewegung in ihrem letten baroden Un3= länfer nach nochmaligem hellen Anfglängen endgültig abgeschlossen, und bald fant anch der überlebte Staat mit feiner ohnmächtigen Gesellschaft in sich zusammen. Und doch sollte Benedig noch mit einem glänzenden Bertreter an der neuen, im natureinfachen Abel der Antife einen Universalstil suchenden Kunst beteiligt jein, benn der bei Tiepotos Tobe dreizehn Jahre alte Canova stammt gang ans der Nähe der Lagunenstadt her! --

## Benutte litterarische Quellen:

- OFF

G. M. Urbani de Gheltof, Tiepolo e la sua Famiglia. Venezia 1879.

3. E. Beijeln in Dohmes Runft und Rünftler bes Mittelalters und der Reuzeit. Leipzig 1877.

- Dr. F. F. Leitichuh, Giov. Batt. Tiepolo. P. G. Molmenti, Die Benezianer. Deutsch Burzburg 1896.
  - La villa Valmarana, Venezia 1880.
  - 3. Burdhardt, Der Cicerone, ebiert von B. Bobe. 4. Auflage. Leipzig 1893.









## BINDING SECT. OCT 1- 1970

Tiepolo

Meissner, Franz Hermann

ND

623

T5M5

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

